

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Educ 2068 98

Lindner -

# HARVARD COLLEGE LIBRARY



GIFT OF

**EDWIN FRANCIS GAY** 

PROFESSOR OF ECONOMICS



• **>** . •

• ·

# Aus dem

Naturgarten der Kindersprache.

, , ,

.

ĩ

.

.

.





# Aus dem

# Ugturgarten der Kindersprache.

Ein Beitrag

findlichen Sprach- und Beistesentwickelung in den ersten vier Cebensjahren

von

Gustav Lindner,

Seminaroberlehrer in Sichopau.

**Ceipzig** Th. Grieben's Verlag (C. fernau) 1898, Educ 2068.48

LIBRARY

LIBRARY

Seinem hochverehrten und geliebten Lehrer

# Herrn Dr. Ludwig von Strümpell

Professor der Philosophie und Pädagogik an der Universität Leipzig in tiefster Chrerdietung und inniger Dankbarkeit

gewidmet

vom Verfasser.

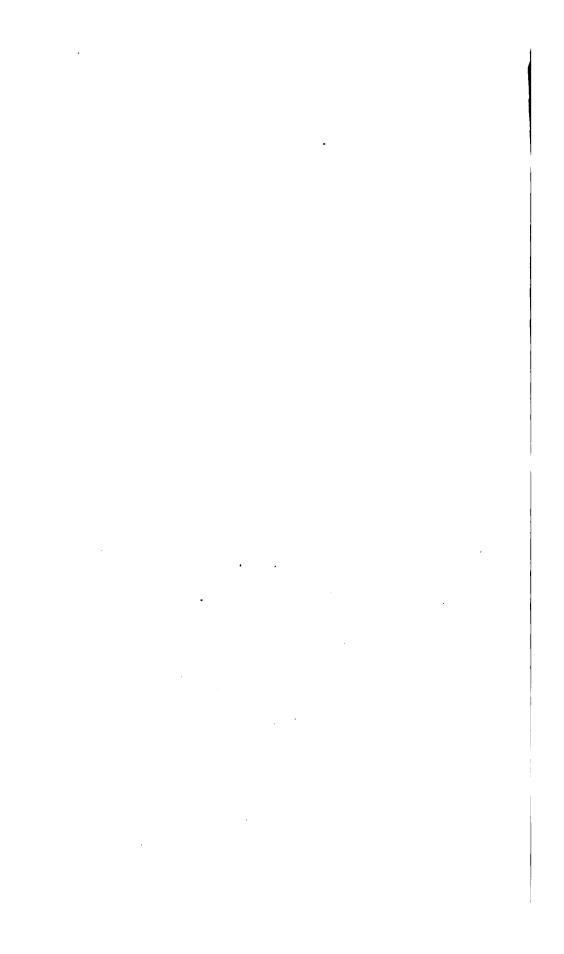

## Vorwort.

as hohe Interesse, welches mir die Beobachtung der Geistes- und Sprachentwickelung meines erstgeborenen Kindes abnötigte, veranlaßte mich, schon zu einer Zeit, wo Prepers bahnbrechendes Werk "Die Seele bes Rindes" noch nicht erschienen war, die merkwürdigften Beobachtungen aufzuzeichnen und fast gleichzeitig mit dem Erscheinen der 1. Auflage von Brepers hochinteressantem Buche zu veröffentlichen. Die günstige Beurteilung, welche meinen Beobachtungen von verschiebenen Seiten und namentlich von Brofessor Breger in der 2. Auflage seines Buches zuteil wurde, ermunterte mich zur Fortsetzung der begonnenen Studien an meinem 2. Kinde. Diese Beobachtungen und die Ergebnisse berselben, verglichen mit benen, die ich früher gewonnen hatte, bilben den Inhalt dieses Büchleins. obwohl schon in den Jahren 1883-87 gesammelt, erst jett erscheinen, hat seinen Grund namentlich in einer längere Zeit anhaltenden körperlichen Indisposition meinerseits, die mir die größte Schonung meiner Kraft zur So habe ich wider Willen das Horazische nonumque Pflicht machte. prematur in annum nicht nur erfüllt, sondern trot wiederholten Drängens meiner wissenschaftlichen Freunde überschritten.

Am liebsten hätte ich nun von einer Berössentlichung meiner Besobachtungen abgesehen, aber da erschien im vorigen Jahre das Buch des Londoner Prosesson. Sully "Untersuchungen über die Kindheit" (übersett von Dr. Stimpst). Dieses wurde für mich eine äußere Beranlassung, meine in mancher bedeutsamer Hinsicht abweichenden Beodachtungen denkenden Lesern nicht vorzuenthalten, um ihnen zu zeigen, daß manches von dem, was dei Sully mitgeteilt ist, durchaus der Wahrscheinlichseit entbehrt, und dies selbst dann, wenn man die im Vergleich zu den einssachen deutschen Verhältnissen übertriebenen und der geistigen Verfrühung Vorschub leistenden englischen und amerikanischen Verhältnisse des Kindesselebens gebührend in Betracht zieht.

Mehr aber als dieser äußere Anlaß war mir für die Beröffentlichung meiner Beobachtungen, die Erwägung maßgebend, daß das erste Geistesteben des Menschen so schwierig zu beobachten und zu untersuchen ist, daß sich möglichst viele an dieser Arbeit beteiligen müssen, wenn etwas Allgemeingültiges gewonnen werden soll, und sodann, daß die erste geistige Entwickelung des Menschen Fragen und Probleme in sich schließt, deren Erfenntnis unsere Auffassung über die höchsten Fragen des Daseins nicht unwesentlich beeinslußt und zugleich von hohem praktischen Werte für den Lehrer und Erzieher, den Arzt und Seelsorger, ja für jeden denkenden Menschen ist.

Darum sind auch meine Beobachtungen, obwohl in erster Linie für Lehrer und Erzieher gesammelt und mitgeteilt, nicht für diese ausschließlich berechnet, sondern allen denkenden Eltern gewidmet, denen ihre kleinen Kinder nicht bloß ihre Lieblinge, sondern auch ein süßes Geheimnis und eine Quelle geistigen Genusses und eine Gabe Gottes sind.

Sie mögen darüber entscheiben, ob ich klüger gethan, nachdem ich die klassischen "neun Jahre" überschritten hatte, meine mit aktenmäßiger Genauigkeit gemachten Tagebuchaufzeichnungen lieber zu unterdrücken, statt sie durch den Druck zu veröffentlichen.

Möge mein Büchlein an seinem bescheibenen Teile dazu beitragen, daß die Kenntnis der Seele des Kindes immer tiefer und allgemeiner und die Achtung vor der Kindesseele immer höher und inniger werde, damit auch die Familienerziehung als eine der wichtigsten Angelegenheiten der ganzen Menschheit immer mehr gefördert werde!

Bichopau, am 20. Juni 1898.

Gustav Lindner.

## Einleitung.

einrich von Treitschke nennt im 2. Bande (S. 34) seiner Geschichte bes 19. Jahrhunderts das Werden des Genius "das allerschönste Geheimnis des Menschensebens". Was er vom Genius sagt, das gilt in einem beschränkten Sinne von Menschen überhaupt. Das Werden und die Entwickelung jedes Menschen ist ein Geheimnis, das um so verwickelter und unlösdarer erscheint, je zahlreicher und unkontrollierbarer die Einflüsse und Antriebe von außen werden. In der Darstellung dessen, was in der Geistesentwickelung eines Menschen ein Produkt des eignen Inneren, und der Unterscheidung von dem, was von außen hergekommen und die Selbstthätigkeit der Seele in bedeutsamer Weise hemmend oder fördernd beeinflußt hat, liegt der unvergleichliche Reiz des Studiums der Lebensebeschreibung eines großen Mannes, aber auch die ungeheure Schwierigkeit der Aufgabe des Biographen. Denn welcher Biograph möchte behaupten, daß ihm seine Aufgabe in diesem Sinne völlig gelungen wäre!

Scheinbar viel einfacher geftaltet sich die Aufgabe des Biographen, der in der glücklichen Lage ist, nur die ersten Anfänge und Reime der Entwickelung eines Menschenlebens beobachten und darstellen zu mussen; denn:

"Alar ist die Seele des Kindes; sie zeigt sich uns immer natürlich"
sagt Prosessor Preher, der berühmte Beobachter der ersten Geistes=
entwicklung seines Kindes. Allein wer sich jemals etwas eingehender
mit der Beobachtung seiner eignen Kinder und deren Arten und Unarten
beschäftigt hat, und wer besonders über den Ursprung mancher un=
erwarteten und rätselhaften Erscheinung in der Entwickelung des Geistes=
lebens seiner Kinder nachgedacht hat, der wird Preher völlig recht geben,
Lindner, Kindersprache.

wenn er — jenen Ausspruch über die Klarheit und Natürlichkeit der Seele des Kindes stark einschränkend, ja gewissermaßen aushebend — fortfährt: "Doch, unergründlich zugleich, bleibt sie das größte Broblem."

Wir erblicken barin, daß uns in ber Seele bes Kindes unfer eignes geiftiges Sein und Werben fo klar und natürlich entgegentritt, einen Hauptgrund für die Erklärung ber Thatfache, daß alle geiftig und gemütlich tiefer angelegten Menschen sich unwiderstehlich zu Kindern hingezogen fühlen, gern mit ihnen umgehen und sich an ihren kindischen Spielen erfreuen, und zwar felbst bann, wenn ber Dichter mit seinem "hober Sinn liegt oft im findschen Spiel" nicht recht hat. Wird doch, um nur einiger hervorragender Beispiele zu gedenken, von keinem Geringeren als Schiller erzählt, daß er mit seinem Anaben Rarl "Löwen" spielte, indem er vor ihm als "Löwe" in der Stube herumfroch. Und Goethe schreibt in einem Briefe von 1779 (vgl. Lewes, Goethe's Leben und Werte I, 438. 11. Aufl.): "Der Umgang mit Kindern macht mich froh und jung." Und wem ware nicht die überaus gartsinnige Liebe zu den Kindern an Luther befannt, ber in seiner tief gemütlichen Weise über Die Rinder als "unsers Herrgotts Närrchen" scherzt, die "unter seiner Gnade und Vergebung der Sünde fteben, nicht unter bem Befete", und ber an feinen Sohn "Banfichen" einen so unvergleichlich bergigen Brief schreiben konnte, daß derfelbe für alle Zeiten eines ber merkwürdigften Litteraturdenkmaler bleiben wird!

Darum ift auch auf der anderen Seite Gleichgültigkeit oder Abneigung gegen den Verkehr mit Kindern ein Kennzeichen für einen oberflächlichen Geist oder für eine bedenkliche Gefühlskälte; und sie ist, wo sie
sich an Frauen zeigt, ein fast untrügliches Merkmal für einen unweiblichen
Sinn. Wer aber gar ein schwaches Kind absichtlich kränken und seine
Unschuld antasten und verletzen kann, der verdient nicht bloß unsere Verachtung oder unser Mitleid, sondern auch das tiefernste Wehe!, das der
größte Kinderfreund aller Zeiten und Völker über denjenigen ausgesprochen
hat, "welcher eins von diesen Geringsten ärgert". Mit erschütterndem
Ernste sagt der sonst som diesen Geringsten argert". Wit erschütterndem
Ernste sagt der sonst som diesen Mühlstein an seinen Hals gehängt und er
ersäust würde im Meere, da es am tiefsten ist." Wie tief traurig ist es,
daß es sogar noch Lehrer giebt, denen die Heiligkeit und. Unschuld der
Kindesnatur und dieses Verdammungswort ihres Meisters nichts gilt!

Wie beglückend ist dagegen einem echten und wahren Lehrer sein Beruf schon um deswillen, weil er ihm so oft, ja ich möchte sagen täglich Gelegenheit giebt, hineinzuschauen in den klaren Spiegel der Seele des Kindes, wodurch er sein eignes Wesen und Werden besser verstehen lernt; weil er ihm aber auch anderseits das Unergründliche und Problematische

in dem Werden und der Entwickelung des kindlichen Geistes fortwährend zeigt und ihm so das Kind zu einem überaus anziehenden Gegenstande für sein Denken und Forschen macht!

Für solche Lehrer und für solche tiefer angelegte Menschen, benen das Kindliche das wahrhaft Menschliche ift, sind die nachfolgenden Beschachtungen gesammelt. Sie erstrecken sich in erster Linie auf die sprachslichen Leußerungen des Kindes und beschränken sich salt auf sie, weil die Sprache als das wichtigste Werkzeug des denkenden Geistes der treueste Spiegel für die Seele des Kindes ist. Sie sind gesammelt auf Grund sorgfältiger und lückenloser, aber decenter und zwangloser Beobachtungen an meinem eignen, am 15. Juni 1883 geborenen Sohne und umfassen einen Zeitraum von 4 Jahren, nämlich von der Geburt des Kindes dis zu der Zeit, wo die Sprachaneignung des Kindes soweit vorgeschritten war, daß die hauptsächlichsten phonetischen, grammatischen und syntaktischen Schwierigkeiten überwunden und seine Sprache nicht mehr ein bloßes Sprechen, sondern ein verschändiges Reden genannt werden konnte; ein Zeitpunkt, der aus verschiedenen und naheliegenden Gründen sür die einzelnen Kinder natürlich nicht gleichzeitig eintritt.

Die sprachliche Entwickelung des Kindes in diefer genannten Beriode läßt sich am einfachsten in 3 Stufen einteilen, nämlich 1. in die der bloßen Lauterzeugung ober Schallnachahmung ohne ben Zweck ber Mitteilung innerer Zustände,\*) 2. in die des beginnenden Sprachverständniffes, wo von bem Rinde der Zwed ber Sprache zwar erkannt oder doch geahnt, aber noch nicht die Fähigkeit der Mitteilung innerer Zustände mit Hülfe der Sprachlaute erworben ift, und 3. in die des eigentlichen Sprechenlernens b. h. der Benutung der Sprachlaute zu sinnvollen Berbindungen jum Zwecke ber Mitteilung innerer Zustände. Ich habe fie in meiner Abhandlung "Beobachtungen und Bemerkungen über die Entwickelung der Sprache des Kindes" S. 12 und 13 genauer dargelegt und die zwar nicht gang zutreffenden, aber furzen und leicht verftändlichen Namen der physiologischen, logischen und philologischen Stufe der Sprac' = entwickelung bafür in Vorschlag gebracht. Dort habe ich auch barauf hingewiesen, daß sie nicht in der Weise aufeinanderfolgen, daß die 1. abgeschlossen ist, wenn die 2. beginnt, und ebensowenig die 2. bei Anfang

<sup>\*)</sup> Der Nachbruck liegt allerdings hierbei auf dem Begriffe des Zweckes, d. h. der klar erkannten Absicht. Denn daß das Kind auch schon auf dieser Stufe innere Zustände besitzt und diese auch schon durch das Sprachorgan zu erkennen giebt, werden die solgenden Beobachtungen zeigen. Aber diese Mitteilung ersolgt nicht auf Grund einer klar erkannten Absicht, sondern auf Grund eines Naturtriebes.

ber 3., daß vielmehr die 1. mit der 2. und 3. noch lange parallel läuft und daß von der 2. und 3. nur die Anfänge aufeinanderfolgen. Dennoch halte ich diese Unterscheidung für notwendig, wenn man nicht von vornsherein darauf verzichten will, die Erscheinungen in der sprachlichen Entswicklung des Kindes in ein gewisses System zu bringen, um sie dadurch einigermaßen der bunten Mannigfaltigkeit zu entkleiden, die ihnen durch das Wechselvolle und Zufällige auch im Leben eines Kindes so wie so anhaftet und die eine übersichtliche und zusammenhängende Darstellung so sehr erschwert.



## I. Teil.

Die physiologische Stufe der kindlichen Sprachentwickelung.

ie erste sprachliche Aeußerung jedes Kindes (das Wort sprachlich im 🕻 weitesten Sinne genommen) ist und bleibt der Schrei. Er ist immer der Ausdruck für ein lebhaft gefühltes Bedürfnis des Kindes und muß dem Kinde den Mangel der Sprache lange Zeit hindurch vollständig ersetzen.\*) Dennoch ist diese Mitgift der gütigen Mutter Natur anfangs fehr ungebildet und roh zu nennen, wie das findliche Rönnen überhaupt. Das erfte Schreien meines Kindes glich bis zum britten Tage mehr einem zaghaften Meckern und Wimmern und einem verzweifelten Rlagen als einem heftigen Fordern und Begehren; es erhielt aber von dem Augen= blicke an, ols es dem Kinde zum erften Wale gelungen war, Wilch aus ber Saugflasche zu trinfen, eine beutliche psychische Betonung. (Die natürliche Ernährung blieb ihm leiber verfagt, ba er fich zum Saugen an der Mutterbruft absolut ungeschickt stellte, was um so verwunderlicher war, als er um dieselbe Zeit an seiner eignen rechten Band ben Zeigefinger durch heftiges Saugen von der Oberhaut gänzlich entblößt hatte.) Nach diesem ersten gelungenen Trinkversuche wurde sein Schreien viel nachdrücklicher und fordernder und, wenn dem Trinkbedürfnisse nicht bald Benüge geschah, immer fturmischer und ungebardiger.

Vom neunten Tage ab hört er mit bemerkbarem Interesse bas Gesprochene an, und er läßt sich sogar durch bloße Zusprache eine Zeit-lang beruhigen und hinhalten, wenn seine Nahrung ihm nicht gleich versabreicht werden kann. Er hört regelmäßig auf zu schreien, sobald man "mit ihm spricht". Die Sprache der Eltern wirkt-auf ihn genau so, wie

<sup>\*)</sup> Warum dieser Ersat dem Kinde auf die Dauer nicht genügt, darüber versgleiche man meine "Beobachtungen" I. Teil.

auf den Erwachsenen tröstendes Bureden, mahrend ihm die bloße Gegenswart der Eltern in solchem Falle nicht genügt.

Am zehnten Tage schlägt er die Augen auf, wenn man ihn, während er wach ist, anruft; aber ein stärkeres Zusammenschlagen der Hände des Baters zum Zwecke der Untersuchung seiner Hörfähigkeit und geistigen Regsamkeit beantwortet er noch nicht mit einem Lidschlage der Augen. Auch werden hellglänzende, ihm vorgehaltene Gegenstände noch nicht swiert, sondern nur zeitweilig und wahrscheinlich ganz zufällig mit den Augen verfolgt.

Bom achtzehnten Tage ab wird die Empfänglichkeit für Geräusche immer größer; denn ein unbedeutendes Geräusch vermag ihn beim Sinschlasen zu erschrecken und wieder zu wecken. Mit der sich steigernden Fähigkeit des Hörens ändert sich auch allmählich der Ausdruck des Gesichtes: die unregelmäßigen (asymmetrischen) Augendewegungen der ersten Lebenstage werden immer seltener, und von der fünsten Lebenswoche ab verliert sich das starre und geistlose Umherblicken und an seine Stelle tritt ein milder Ausdruck des Gesichtes und eine Art forschendes Umherspähen. Noch geistiger wird der Ausdruck des Auges mit dem ersten Lächeln des Kindes, das am 36. Tage beobachtet wurde. Vom 41. Tage ab wird ein Ausdruck des Erstaunens auf seinem Gesichte bemerkt, so oft er aus einem Zimmer ins andere getragen wird. Zwischen dem ersten Lächeln und dem ersten lauten Auflachen (44. Tag) liegt ein Zeitraum von 8 Tagen.

Eine außergewöhnlich lebhafte psychische Betonung zeigt sein Schreien zum ersten Male in der Nacht des 48. Tages, wo er laut und ängstlich aufschrie, weil er wahrscheinlich träumte. Mir war das um so befremdlicher, als er sich am Tage noch niemals vor etwas "gefürchtet" hatte. Bis dahin war das Schreien des Kindes immer nur als ein Mittel des Ausdruckes für Unlustgefühle und als eine Aufsorderung zur Hebung und Beseitigung derselben benutzt worden.

Vom 52. Tage ab werden sprachliche Aeußerungen des Kindes zum Ausdrucke seiner Luftgefühle verwandt; denn an diesem Tage wird zum ersten Male "gepapelt". Es war dem Kinde augenscheinlich recht wohl und sein Besinden nicht, wie es bisher leider oft der Fall gewesen, durch Berdauungsstörungen getrübt. Der dabei beobachtete Lallslaut war derselbe wie bei seiner Schwester, nämlich ärrä oder arra. Se günstiger sein körperliches Besinden ist und je normaler die Berrichtungen seiner Berdauungsorgane sind, um so lebhafter und anhaltender ist sein "Papeln". Schon am 54. Tage "unterhält" er sich auf diese Beise länger als eine Stunde. Auch mit diesem ersten, spielenden Gebrauche,

den das Kind von seinem Sprachorgane macht, scheint ein geistiger Fortschritt verfnüpft zu fein; benn am 55. Tage erfaßt er gum erften Male einen zufällig ergriffenen Gegenstand und führt ihn zum Munde, gleichsam um ihn zu erforschen. Auch wird von jest ab sein Schreien immer "verftandiger", nämlich nicht bloß heftiger und stärker betont, sondern auch garter und ausdrucksvoller; es ist oft einem leisen Wimmern zu vergleichen. Auch Thränen zeigen sich babei zuweilen. Seine Verdauungsftörungen, die entweder früher weniger von ihm gefühlt worden find ober für deren Mitteilung ihm bloß die Mittel bes Ausdruckes fehlten, werden von jett ab oft ein Gegenstand seiner schmerzlichen Klage. Bon jett an gebietet er sogar über den Ausdruck lebhaften Erstaunens. Als er am 60. Tage bei herrlichstem Wetter ben ganzen Nachmittag im Walde zubringt, interessieren ihn die Baumwipfel und der über ihnen ausgesvannte blaue Simmel berart, daß er beim Trinken fich felbst ganz vergißt und während des Trinkens mit dem gespanntesten Forscherinteresse nach ben zu seinen Säupten ausgebreiteten Baumkronen blickt.

Daß er um diese Zeit auch schon eine gewisse Ahnung von der Bufammengehörigfeit und Aufeinanderfolge mancher äußerer Bahrnehmungen besitt, \*) beweift fein Berhalten am 57. Tage. wo er sich, als er vor Hunger geschrieen hat, schon beruhigt auf bas bloße Vorlegen eines Leinwandläppchens, das ihn während des Trinkens vor dem Schmuzigwerden und vor Räffe schützen soll. Obwohl diese Braris schon von Anfang geubt worden ift, hat er doch zur Entbedung des Gedankens "nach dem Borlegen bes Läppchens erfolgt die Speisung" 8 Wochen gebraucht. Bon jest ab stößt er allemal, jobald bas ominöse "Läppchen" vorgelegt wird, einen fehr drolligen Laut der Befriedigung aus. Kommt freilich die Milch nun nicht bald, so fangt natürlich das Schreien wieder an und auch das bloße Vorhalten der gefüllten Milchflasche beruhigt ihn noch nicht. Erst 6 Tage später (6 3. Tag) kennt er auch seine Trinkflasche; benn er stößt bei bloßer Annäherung berfelben einen eigentum= lichen, sprachlich leider nicht barftellbaren Grunzlaut ber Befriedigung aus. den er vorher allemal nur bei Vorlegen des "Läppchens" geäußert hat. An diesem Tage wird auch zum ersten Male am Tage heftiges Erichreden bes Rindes bemerkt. Ms ich mich ihm, mahrend er trinft, ruhig nähere, schrickt er so beftig zusammen, daß er die Flasche fahren läßt. Dabei ift auffällig, daß er um biefe Reit ben Ort, von welchem

<sup>\*)</sup> Die Zusammengehörigkeit von seinem Schreien und dem darauffolgenden Gestilltwerden seines Hungers hat er natürlich schon viel früher entdeckt und jedenfalls als er er b tes Denken über Ursache und Wirkung, also über den Kausalitätsbegriff, mit auf die Welt gebracht.

ein Schall kommt, noch nicht bestimmen fann, was aus seiner falschen Blickrichtung zu erkennen ift. Aber er spielt jest schon mit seinen Händchen, die er höchst neugierig und ausmerksam betrachtet und mit benen er allerlei Bewegungen ausführt, aber noch nicht greift.\*)

Die Lallmonologe bes Kindes werden nun immer zahlreicher und die dabei bevbachteten Laute sind sehr mannigsaltig. Merkswürdig ist in dieser Hinsicht, daß manche Laute nur ein einziges Mal aufstreten, also ganz und gar den Charakter des Zufälligen an sich tragen, während andere, und zwar nicht die phonetisch einsachsten und sprachlich am leichtesten hervorzubringenden, mit augenscheinlicher Borliebe sestgehalten und wiederholt werden; so wurde dewe nur einmal gehört, während agn, ging oder auch nging und ärre sich regelmäßig einstellten. Der merkwürdigste darunter konnte von mir nur mit der größten Mühe entzissert und sprachlich dargestellt werden; er dürste wohl kaum in einer europäischen Sprache zu sinden sein und würde jedem slawischen Idome Ehre machen; denn er lautet etwa hrngl, ohne jede Spur von vokalischer Beimischung.

Die folgenden Wochen brachten durch die beginnende Zahnung einen Stillstand in der Entwickelung, ja sogar einen gewissen Rückgang. Die Milchslasche wird augenscheinlich nicht mehr erkannt; denn das bloße Anschauen derselben beruhigt ihn nicht mehr; er muß erst den Schlauch der Flasche im Munde fühlen. Das um diese Zeit ihm dargereichte Huse-landsche Kinderpulver, eine Mischung von Rhabarber und Magnesia, wird die ersten Male ohne jedes Zeichen von Mißbehagen genommen, aber nach einigen Tagen als ihm widerwärtig gekennzeichnet durch einen nicht nrißzudeutenden Gesichtsausdruck. Erst am 90. Tage steht seine Geistesentwickelung wieder auf dem Standpunkte des 63. Tages; denn an diesem Tage kennt er seine Milchslasche wieder; ihr bloßer Andlick entlockt ihm ein eigentümliches Grunzen der Befriedigung. Aber sein Wahrnehmen ist entweder ungenau oder optimistisch und idealistisch; denn auch die leere Milchslasche beruhigt ihn schon.

<sup>\*)</sup> Daß ich auf Grund meiner Erfahrungen die von dem Londoner Professor Sully (Untersuchungen über die Kindheit, übersetzt von Dr. Stimpss. Leipzig 1897, S. 5) mitgeteilte, für Darwinisten "bedeutungsvoll von einem Arzte kürzlich sestgestellte Thatsache, daß das neugeborene Kind gleich dem Affen im stande ist, sein ganzes Gewicht durch Erfassen eines dünnen Stades aufzuhängen" sür nichts weiter als eine leichtsertige Mystisstation halte, wird man mir nicht verübeln, besonders wenn man hierzu die bei Preper (Die Seele des Kindes, 1. Auss. S. 152—62) über die Entwickelsung des Greisens mitgeteilten Thatsachen vergleicht. Was würde Darwin, der vorzäugliche Beobachter und Kenner der ersten Geistesentwickelung seines Kindes, zu dieser angeblichen Thatsache gesagt haben!

Um 93. Tage hilft er fich nicht felbst beim Trinken, tropbem daß ihm die entfallene Milchflasche vor der Rase liegt und er nur den Mund aufzusperren und ein klein wenig nachzuhelfen braucht, was er sonst schon oft, aber mahrscheinlich gang zufällig gethan hat. Ich glaube, er verhungerte eher, als daß er die Milchflasche ergriffe. Man beachte, was in diesem Lebensalter etwa ein huhn ober auch ein höheres Säugetier zur Erhaltung feiner Eriftenz thut! An bem physischen Ronnen fehlt es hierbei dem Rinde selbstwerständlich nicht; benn es spielt um dieselbe Zeit mit seinen Sanden, hebt und sentt fie abwechselnd und breht und wendet sie hin und her, anscheinend zum Zwecke einer Besichtigung. Db aber hierin die ersten gewollten Bewegungen zu erbliden find, muß ich bezweifeln, da es mir sonst unverständlich ist, warum er sie nicht auch zu zwedmäßigen Sandlungen im eigentlichen Sinne bes Wortes verwendet, wie zum Ergreifen seiner Trinkflasche ober bes Saughütchens berfelben, bas zuweilen seinem Munde entfällt und ihm bann immer wieder von seiner Umgebung mundgerecht gemacht werden muß.

In dieser Annahme werde ich bestärkt durch folgende Thatsachen. Obwohl das Experiment, den Saughut selbst zum Munde zu führen, ihm schon zu Dutendmalen gelungen ist, kann doch kein einziger wirklicher Bersuch darunter sein, der sein Gelingen der Absicht des Kindes versdankte. Denn sehr oft schreit er auf, weil er den Hut, der ihm unmittels dar vor den Augen liegt und den er auch mit einer Hand ergriffen hat, durchaus nicht zum Munde sühren kann. Es verbindet sich demnach mit seinen zweckmäßigen Handlungen noch nicht der Begriff der Absicht; sie sind sonach nur zufällig zweckmäßig, aber nicht auf ein Ziel gerichtet. Der Weg von der ersten zweckmäßigen zur ersten gewollten d. i. ziels bewußten Handlung scheint ein sehr großer zu sein. Der hingehaltene Finger des Vaters wird daher auch nur dann ersaßt, wenn er ganz in seinen Bereich kommt, während ein eigentliches Greifen nach demsselben noch nicht stattsindet.

Um dieselbe Zeit (15. Woche) wird der nicht in Zuder eingetauchte Gummihut nicht mehr "für voll" genommen, während die Leere Milch-slache immer noch mit der gefüllten für identisch gehalten zu werden scheint. Eine Woche später ist er im Greifen schon ziemlich geschickt;\*) denn er ergreift sogar ein ihm vorgehaltenes Baumblatt: aber eine Anwendung dieser erlangten Fähigkeit für seine Lebenszwecke ist auch jetzt noch nicht zu bemerken. Das ist um so befremblicher, da seine Geistesentwickelung

<sup>\*)</sup> Preper beobachtete bei seinem Knaben bas erste deutliche Greifen um dieselbe Beit, nämlich in der 17. Boche; vgl. a. a. C. S. 153. 1. Aufl.

in mancher Hinsicht schon bebeutende Fortschritte zeigt. So hat er schon seit etwa 4 Wochen die seinem Spiegelbilde erwiesenen Bärtlichkeiten ebenso aufgenommen, als wären sie ihm selbst erwiesen. Er kennt als sein Spiegelbild genau und lacht ebenso herzlich und verständig, wenn man mit seinem Spiegelbilde spielt und scherzt, als wenn man sich mit ihm selbst freundlich beschäftigt. Die geringsten Dienstleistungen, wie Trockenlegen und ähnliche, vergilt er mit einem herzlichen, verständnissinnigen Lächeln.

Auch in der 19. Lebenswoche macht er von seiner Greiffunst noch keinen Gebrauch für sich selbst, z. B. um die verlorene Milchslasche wieder zum Munde zu führen. Die Not kann ihn also nicht zur Erlernung des Greifens gebracht haben. Aber von jett ab unterscheidet er deutlich die leere von der gefüllten Milchslasche; denn nur wenn ihm die gefüllte vorgehalten wird, jauchzt er vor Freude auf, während ihm die leere keinen Laut der Befriedigung mehr entlockt. In dieser Zeit wird auch das erste energische und wiederholte Heben des Kopfes bevbachtet. Das Kopfheben bezeichnet mit den ersten Greifsbewegungen den lebergang von der bloß passiven Aufnahme der Außenwelt zu einer aktiven und spontanen.

In der 20. Woche hat es den Anschein, als ob er seinen eignen Namen verstehe, da er beim Angerufenwerden den Blick nach der sprechenden Person richtet. Aber das ist eine Täuschung; denn noch zwei Monate später antwortet er auf ben Namen seiner Schwester, wie überhaupt auf ein laut gesprochenes, seinem Namen gar nicht ähnlich klingendes Wort mit Blidrichtung nach ber sprechenden Person. Jeder beliebige Schall gilt ihm sonach als eine Aufforderung zur Aufmerksamkeit, und von irgend welchem Sprachverständnisse ist noch teine Rede. bennoch ist jest bas Erwachen bes Sprachverständnisses zu beobachten, wie folgendes, mit dem Kinde absichtlich angestelltes Experiment Er wird jett täglich mehrmals zur laut tickenden Wanduhr beweist. getragen und babei, dem Bendelschlage entsprechend und ihn verftärkend, das Wort "Ticktack" deutlich ihm vorgesprochen. Längere Zeit nachher, wenn er wieder in seinem Betichen liegt, von dem aus er die tickende Uhr sehen kann, wird ihm das "Ticktack" laut zugerufen und von ihm meist sofort mit einer Blickrichtung nach der Uhr beantwortet. Man sieht alfo, daß er das ihm vorgesprochene Wort mit dem gehörten Rlange in Berbindung bringt, daß also eine Association seiner Gehörvorstellung mit dem Erinnerungsbilde derfelben ftattgefunden hat. Das aber ist die Voraussetzung für jedes Sprachverständnis. Die um dieselbe Zeit von ber Barterin genbten Berfuche des "Bandchengebens" wollen bagegen noch gar nicht gelingen. Das ist nicht zu verwundern; denn dem Verstehen

und Behalten dieses Befehls ("Gieb mir ein Händchen!") kommt ja die Klangnachahmung (Onomatopöie) nicht zu Hülfe.

Von der 24. Woche ab wird die Frage nach dem "Ticktack" steks richtig beantwortet. Aber auffällig dabei ist eine gewisse Langsfamkeit der Blickrichtung, die ein geringes Bermögen, von einer Borstellung schnell zur anderen überzugehen, anzudeuten scheint und die das Kind als "dumm" erscheinen läßt. Diese Unbeholsenheit und Schwerfälligkeit im Wechsel der Vorstellungen des Kindes erklärt sich wahrscheinlich zum guten Teil aus dem Reize der Neuheit, den alle Vorstellungen für das Kind haben müssen und wodurch sein Interesse immer für längere Zeit in Anspruch genommen werden muß. So wie der Wanderer, der ein neues, schönes Land betritt, im Anschauen desselben ganz "weg" ist, so und viels leicht noch mehr das Kind bei der Bearbeitung seiner ersten Vorstellungen.

Welch hochbebeutsamer Fortschritt aber mit dem Erwerb des ersten Wortes der Sprache gemacht worden ist, das werden die folgenden Beobachtungen zeigen! Hier erübrigt nur noch, darauf hinzuweisen, daß die vom Kinde gebrauchten Lallsaute auch nach Erwerbung des ersten Wortes dieselben bleiben und die meisten davon mit Zähigkeit sestgehalten werden. So war mehrere Monate hindurch der Grundsaut aller Lallsaute meines Kindes das G und die am meisten gehörten Lautverbindungen gagou, ach und mam.



## II. Teil.

Die "logische" Stufe der kindlichen Sprachentwickelung.

s versteht sich von selbst, daß die Erwerbung des ersten Wortes von seiten des Kindes kein plöyliches und sprunghastes Ereignis im Geistesleben des Kindes ist, wie überhaupt im Geistesleben des Menschen die Natur ebensowenig Sprünge macht, wie in der körperlichen Entwickelung des Menschen. Aber es ist, als ob von jest ab die Geistesentwickelung in schnellerem Tempo vor sich ginge, ähnlich wie das Wachstum der Pflanze, sobald sie den Erdboden durchbrochen hat und die beiden Keimblätter der Sonne entgegenstrecken kann, unter dem unmittelbaren Einsslusse der Sonne einen rascheren Gang zeigt als zur Zeit des Keimens im Schoße der Erde. Was die Sonne für die sich entwickelnde Pflanze, das ist das Sprachverständnis für den sich entwickelnden Geist: jeder Sonnenstrahl wird zu einer Lebenskraft der Pflanze und jedes neu erworbene Wort zu einer Lebenskraft des Geistes.

. Von diesem Gesichtspunkte aus möge man die folgenden Beobachtungen überschauen!

Bon der 25. Woche ab gelingt das "Händchengeben" fast jedesmal. Mißlungene Versuche sind meist dadurch zu erklären, daß die volle Aufmerksamkeit des Kindes einem andern Gegenstande zugewandt und nur schwer davon abzulenken ist. Von jest ab macht das Kind recht energische Greisversuche, die oft sehr drollig anzusehen sind. So sucht es z. B. den Vorhang an seinem Bette, mit dem es gern spielt, dadurch zu erreichen, daß es sich mit dem Körper soweit fortwälzt, bis es in Greisweite desselben kommt. Hierdei kann von einem zufälligen Greisversuche nicht mehr die Rede sein, da die Absicht gar zu deutlich zu erkennen ist. Daß in dieser Zeit auch die körperlichen Gefühle eine deutlichere Färbung bekommen, scheint mir daraus hervorzugehen, daß die Lallmonologe oft dem Singen eines Vogels zu vergleichen sind. Oft klingen sie sogar wie ein lautes Krähen und bewegen sich meist in sehr hohen Tönen, denen meist ein a und r zu Grunde liegt. Freude ist jetzt der Grundton seines Wesens. Sobald das Kind die Augen geöffnet hat, lacht es alle die freundlich an, die sich mit ihm zu schaffen machen.

Aber noch scheint es in der 27. Woche nicht auf zwei Gegenft ande zugleich sein Interesse lenken zu können. Denn obgleich jett das "Händchengeben" ihm ganz geläufig ift, giebt es durchaus nicht das Händchen mahrend bes Trinkens.

In der 28. Woche scheinen seine Gesichtswahrnehmungen schon sehr fein zu sein, was folgender Bersuch lehrt. Ich halte dem Kinde sein in Zucker getauchtes Gummihütchen, nach dem es begierig schnappt, als es dasselbe erblickt, nahe vor den Mund. Aber ehe es das gezuckerte Hüchen mit dem Munde berührt hat, ziehe ich es wieder weg und halte ihm dafür ein ungezuckertes in gleiche Nähe vor den Mund. Das Kind macht nicht die geringste Miene, dieses zu nehmen; erst als ich das gezuckerte wieder herbeibringe, zeigt es die nämliche Begierde, es zu bessitzen, wie kurz zuvor. Wenn diese Unterscheidung nicht auf dem Geruche beruht, was mir bei der Geruchlosigkeit des Zuckers durchaus nicht wahrsscheinlich ist, dann sind seine Gesichtswahrnehmungen schon sehr entswickelt zu nennen.

In der 29. Woche überrascht es mich, daß das Kind nur nach Erreichbarem greift. So lange etwas noch nicht in den Bereich seiner Greisweite gekommen ist, rührt es sich nicht danach, und wenn es von ihm noch so sehr begehrt wird. Um dieselbe Zeit beobachtet das Kind aufmerksam seinen Schatten ohne jedes Zeichen von Furcht, aber mit augenscheinlicher, großer Verwunderung. Einen ähnlichen Ausstruck der Verwunderung hatte sein Gesicht früher gezeigt, als es zum ersten Male sein Spiegelbild erkannte.

In der 30. Woche bringt es zu unserm Ergöten mehrere Tage hinter einander in seinen Lallmonologen einen ganz eigentümlichen Schnalzlaut hervor, nämlich dadurch, daß es die Zunge zurückzieht und dann durch Vorschnellen derselben die geschlossenen Lippen sprengt. Es war niemandem von uns möglich, diesen Laut genau nachzubilden, während das Kind ihn mit großer Virtuosität und oft 4 bis 5 mal hinter einander erklingen ließ. Dieser, mit unsern Schristzeichen nicht darstellbare Laut dürste höchstens in der an Schnalzlauten reichen Sprache der Hotentotten vorkommen.

Mit der 30. Woche ift auch die Zeit gekommen, wo die ersten starken Aeußerungen von Eigenwillen beim Kinde beobachtet werden. Das geht aus folgendem für mich unzweifelhaft hervor. Der Junge schreit 11/4 Stunde lang ohne jedes nachweisbare körperliche Bedürfnis, anscheinend bloß, weil seine weiblichen Pfleger nicht ba find. er von mir von seinem Lager aufgenommen und getragen wird, ift er ganz heiter und ruhig. Im Augenblicke, wo ich es wage, ihn wieder niederzulegen, geht ein Mordsspektakel los. Nach 3/4 stündiger Blage mit ihm geht mir, da meiner notwendige Arbeit wartet, endlich die Gebuld aus, und ich mache — selbstverftändlich in der allervorsichtigsten und unschädlichsten Form — Gebrauch von der ultima ratio des Erziehers. Der Eindruck biefer "erften Schläge" ift außerordentlich groß; benn ber noch niemals in ähnlicher Weise gefrankte Rleine schreit mahrhaft jämmerlich, kommt aber bennoch nicht zur Rube. Erft als ich ihm bann begutigend zuspreche, läßt er sich nach einer weiteren halben Stunde das Nieberlegen gefallen. Nach Ausfage seiner Pflegerinnen, benen ich mein Erlebnis mitteilte, hatte er dasselbe Manover schon 3 Tage hindurch nachmittags mahrend meiner Abwesenheit mit Erfolg angestellt; barum war es mir nicht möglich gewesen, mit einer einzigen Strafhandlung ben schon stark gewordenen Gigenwillen bes Rindes zu brechen. Daß aber Die ersten Schläge bennoch gewirkt hatten, zeigt ber Umstand, daß er fich, nachdem er wieder beruhigt war, durchaus nicht zu einem Lächeln herbeiließ, wohl aber, nachbem er eine Stunde fpater wieder aufwachte und die Kränkung seiner Ehre vergessen zu haben schien. Um anderen Tage nimmt er Schläge von gleicher Starte und an benfelben Rorperteil, aber im Scherze und mit freundlicher Miene verabreicht mit größter Freundlichfeit auf. Sein Schmerzgefühl am Tage vorher war also gewiß kein physisches, sondern nur einer psychischen Berantassung entsprungen: es war die erste Aeußerung eines im Rinde in der Anlage vorhandenen sittlichen Bewußtseins, des Gewissens. Die nämliche Erfahrung habe ich übrigens auch bei meinem ersten Kinde gemacht (vgl. "Beobachtungen und Bemerkungen" S. 32).

Ein nicht unwichtiger Fortschritt in der Sprachbildung des Kindes ist in der 30. Woche auch darin zu erblicken, daß er seine eigenen sprachlichen Gebilde auf Beranlassung anderer willkürlich hervors bringen kann. Wenn nämlich seine Mutter oder seine Schwester ihm seinen Lalllaut vormachen, so antwortet er darauf mit einer Wiederholung desselben. Nur mir gelingt es nicht, ihn auf diese Weise zum "Sprechen" zu bringen, was seinen Grund nicht in der tieferen Tonlage meiner Stimme haben kann; denn auch wenn ich die Tonhöhe seiner Stimme

genau nachbilbe, erfolgt die gewünschte Antwort nicht. Preper beobachtet biese ersten gelungenen Versuche im Nachsprechen bei seinem Kinde erst im 10. Monat, also 2 Monate später.\*)

Aehnlich leicht als zum Nachsprechen ist das Kind um dieselbe Zeit, wenn das Wort erlaubt ist, zum Nachweinen zu bringen. Als seine Schwester, während er über dem Trinken ist, weint, fängt er, vermutlich aus "Sympathie", laut mit zu weinen an. Er vermag also jetz seine Aufmerksamkeit auf 2 Dinge zugleich zu richten, was er 3 Wochen rüher noch nicht konnte (vgl. oben 27. Woche). Aber das sympathesische Gefühl scheint nicht immer gleich stark zu sein; denn am andern Tage weint die Schwester auch wieder, während er trinkt, aber es rührt ihn nicht, obwohl er es bemerkt haben muß.

Um diese Zeit kennt er mit Sicherheit außer dem "Ticktad" und jeinem eignen Namen, den er jest von den Namen der ihn umgebenden Bersonen unterscheibet, auch ben Namen für seine Buppe und für bie ihn ebhaft interessierende "Miege". Auch bas von seiner Umgebung seinem Zalllaut nachgebildete Wort gingein, für trinken, ist ihm völlig geläufig. Daß er um dieselbe Zeit trop großer Geschicklichkeit im Greifen von feiner Beschicklichkeit so wenig Gebrauch macht, daß er mit äußerster Kraftinstrengung ben Ropf bis zu einem ihm bargereichten "Zuckerhut" hebt, tatt ihn einfach zu ergreifen und zum Munde zu führen, ist immerhin perwunderlich und nicht recht erklärlich, ebenso daß er sein während des Trinkens "verlorenes" Hütchen immer noch von seiner Umgebung sich in ben Mund fteden läßt, ftatt es felbst zu erfassen. Aber handeln wir Ervachsenen benn immer zweckmäßig? Wie mancher benutt seine Renntnisse und Gaben nicht und fällt lieber Andern gur Laft! Jedenfalls fieht man daraus, bag mit ber Erwerbung zweckmäßiger Bewegungen und Fertigleiten von feiten bes Rindes nicht zugleich die Fähigkeit erworben wird, Diefelben auch gegebenen Falls für sich anzuwenden und sie damit als weckmäßig zu erkennen. Wo das Zweckmäßige im Handeln des Kindes in diesem Alter auftritt, da ist es lange Zeit bloß eine zufällige Aeußerung bes freien Spiels ber Rräfte, und erft auf einem langen muhevollen Wege wird es zum Zweckmäßigen schlechthin d. h. auf ein bewußtes Ziel gerichteten. Uebrigens liegt ja auch in bem Heben bes Ropfes, bas für bas viel zwedmäßigere Greifen mit ber hand volle 7 Monate hindurch von meinem Kinde beliebt wurde, immerhin eine Meußerung des Zweckmäßigen, freilich eines Zweckmäßigen, bas sich zum Zweckmäßigen im Sinne der Erwachsenen etwa ebenso verhält wie das Schuldenmachen zum Zwecke

<sup>\*)</sup> Bgl. a. a. D. S. 286. 1. Aufl.

ber Begründung eines behaglichen Daseins ober das Duell zum Zwecker Wiederherstellung der gekränkten Ehre. Bielleicht liegt in diesen ersten Aeußerungen kindlicher Zweckmäßigkeit noch mehr Logik als in den genannten täglich zu beobachtenden Handlungen einer mindestens sehr zweiselhaften Zweckmäßigkeit im Handeln Erwachsener.

In der 31. Woche fällt mir das Spielen mit seinen Füßer auf, das ich bei seiner Schwester in dieser Art niemals beobachtet habe Er führt sie nämlich mit ziemlicher Kraftanstrengung zum Munde, um aw die große Zehe zu beißen. Kündigt sich vielleicht in dieser derben An des Spiels der "Junge" schon im Säuglingsalter an?

Unter den neuen Lalllauten ist der sonderbare Laut ngra auffällig. Auch ein sehr starker Grunzlaut, der wie ein r klingt, das im hintersten Teile des Gaumens erzeugt wird, wird von ihm mit Vorliebe hervorgebracht. Bis jetzt ist noch kein einziger de Laut unter den Lalllauten zu hören gewesen, selbstwerständlich nur deshalb, weil ihm die Zähne zur Hervorbringung desselben sehlen.

Dafür, daß das Kind jett schon eine Wertschätzung der Personen seiner Umgebung besitzt, spricht folgende Beobachtung (vgl. auch ober S. 14 die Nachsprechversuche des Kindes). Wenn er von der Wärterin getragen wird und der Vater streckt die Arme nach ihm aus, verlangt er sofort zum Vater, von diesem aber auf den ihm entgegen gehaltenen Arm der Mutter, niemals aber umgekehrt; aber das Experiment gelingt nicht immer, vielleicht nur, wenn er sich körperlich nicht ganz wohl fühlt.

Auch die Vorstellung der Nahrungsmittel scheint schon ziemlich klar zu sein; denn als ihm ein Stück Brezel, an dem er herumgekaut hat weggenommen und ihm ein ganz ähnlich aussehendes Stück Holz dafür gegeben wird, damit er darauf beiße, ist er sehr aufgebracht und schreit nach der Brezel.

In der 32. Woche ist seine Fertigkeit im Sehen und Greifen soweit vorgeschritten, daß er mit großer Sicherheit nach einem ihm vorgehaltenen Zahnstocher, ja sogar nach einem in seine Rähe gebrachten Zwirnsaden greift.

Bon der 33. Woche ab wird zum ersten Male das beobachtet, was man als eine Aeußerung kindlichen Mutwillens oder als Trieb zur energischen Bethätigung der eignen Kraft gegenüber der es umgebenden Welt betrachten könnte. Er empfindet nämlich während des Bades große Freude daran, mit aller Gewalt gegen die Wassersläche zuschlagen, sodaß das Wasser hoch emporsprizt und ihn benetzt. Hierbei kräht er vor Freude laut auf, wenn das Wasser recht hoch sprizt, und zeigt keinerlei Abneigung gegen die unsanste Benetzung mit Wasser.

Der Ausdruck des Auges wird jeht immer geistiger und das Interesse am Gesprochenen immer größer. Wenn man mit ihm "spricht", antwortet er mit seinen Lalllauten. Jedenfalls ist hierbei der Nachahmungstrieb wirksam.

Noch beutlichere Spuren bes Nachahmungstriebes zeigen sich n der 34. Woche. Wenn auf den Tisch geklopft wird, an dem er sitzt, Topft er auch mit. Als auf dem Tische von der Mutter "Wäsche aufzeschlagen" wird, hält er das Klopfen für "Spaß" und klopft auch mit. Ueberhaupt gebraucht er seine Arme sehr gern, um damit lebhaft in der Luft herumzusuchteln. Die Grundstimmung seines Seelenzustandes ist die laute Freude. Aus den allergeringsten Anlässen lacht er oft so laut, daß er den Schlucken bekommt. Wenn man ihm etwas vorsingt, fängt er auch mit an zu "krähen", natürlich ohne jedes rhythmische und melodische Gefühl. Wenn seine Schwester weint, weint er überlaut mit, aber nicht zu allen Zeiten; es scheint eine gewisse Gemütsversassung seinerseits dazu erforderlich zu sein.

Wie beutlich der "Begriff" der Nahrungsmittel in ihm auß= gebilbet ist, zeigt er darin, daß er ein ihm vorgehaltenes Stück Brezel sogleich ergreift; zieht man es aber weg und hält ihm statt dessen die ganz ähnlich aussehende (zur Beförderung der Zahnung ihm gegebene) Beilchen = wurzel hin, so fällt es ihm nicht ein, danach zu langen.

Daß aber jett sein "Begriff" bes Zweckmäßigen schon viel beutlicher ist als 4 Wochen früher, beweist folgendes kleine Erlebnis. Als ihm, während er in der rechten Hand die Beilchenwurzel hält, ein Stück der von ihm so sehr geliebten Brezel vorgehalten wird, greift er längere Zeit mit der vollen Hand nach der Brezel, weil er bis jett immer nur mit der rechten Hand nach den Dingen gegriffen hatte. Da er aber hierdurch nicht zu seinem Ziele gelangt, weil er die Brezel mit der vollen Hand nicht umspannen kann, nimmt er nach einigem Besinnen die leere Linke. Hierin darf man wohl nicht mehr ein bloß zufälliges, sondern muß ein Handeln auf Grund einer Ueberlegung erblicken.

Die in ber 35. Woche angestellten Bersuche, ihn zum "Bitten mit ben Sänden" zu bringen, wollen nicht gelingen.

In der 36. Woche beginnt sich der Eigenwille des Knaben geltend zu machen. Auf die an ihn gerichteten Fragen: Wo ist das "Ticktack"? die "Wieze"? u. s. w. antwortet er nur ein einziges Mal und zwar das erste Mal mit Blickrichtung nach den betreffenden Gegenständen. Jede weitere Frage danach beantwortet er mit einem eigentilmslichen Gesichtsausdruck, der zu sagen scheint: "Ich habe es euch ja eben gesagt, was fragt ihr denn noch ein zweites Mal?" Diese oder eine

ähnliche Beobachtung habe ich an seiner Schwester niemals gemacht. Auch die Aufforderung zum "Händchengeben" erfüllt er selten mehrere Male hintereinander, aber sast immer auf den ersten Besehl hin. Gine verwandte Erscheinung hierzu ist mir dies, daß er niemals nach Dingen greift, die außer seiner Greisweite liegen, und wären sie von ihm noch so begehrt.

Die beiben folgenden Wochen find leer an neuen Ereigniffen, weil bas Rind heftig unter dem Einflusse ber Zahnung zu leiben hatte und bedenklich erkrankt war. Erft nach längerer Baufe zeigt sich wieder ein neuer Lalllaut: er klingt aje, neu barin ift bas i. Seit seiner Gefundung kommt er mir viel gelehriger vor als zuvor. Sollte auch schon für das kleinste Menschenkind das Leiden eine "Erziehungsschule" sein? möchte ich es glauben. Er zeigt jest viel größere Aufmerkfamkeit ben Dingen gegenüber. Er kennt auch fein Bahnchen, bas ihm fo große Schmerzen bereitet hat. Versuche, ihn außer bem Rahnchen noch andere Rörperteile kennen zu lehren, wollen nicht gelingen; sie zeigen vielmehr, wie schwer es ift, bas gang kleine Rind burch Belehrung gum Sprachverftandnis zu bringen. Gin augenblickliches Berftandnis für Begriffe wie: Auge, Nase, Mund, Ohr und ähnliche scheint da zu sein, aber tags brauf ist alles vergessen. Die Sprachlaute werben offenbar vom Rinde verstanden und richtig gebeutet, wie man aus dem Gelingen Diefer Uebungen fieht, aber die bavon in ber Seele gurudgebliebenen Erinnerungsbilder scheinen zu schwach zu sein: eine Beobachtung, Die man ja bei größeren Kindern, ja felbst bei Erwachsenen für viele neu erworbene Begriffe und sprachliche Borftellungen tagtäglich machen kann.

Die erwähnte größere Gelehrigkeit zeigt sich in der 40. Woche in der ersten willkürlichen Rachahmung von Sprachlauten. (Ueber die Anfänge dazu vgl. oben 30. Woche (S. 14). Ein ihm laut vorzessprochenes und lang anhaltendes ā ahmt er deutlich und unaufgefordert nach. Um dieselbe Zeit macht er einen originellen, auf keinerlei Nachsahmung beruhenden Gebrauch von seinen Füßen, indem er seine Spielgegenstände mit großer Geschicklichkeit zwischen die 1. und 2. Zeheklemmt und dann den Fuß hins und herbewegt. In dieser Weise verwendet er seine "Klapper" mit den Füßen ebenso geschickt als mit den Händen. Wer möchte zu behaupten wagen, daß solcher Gebrauch der Füße unzweckmäßig sei! Dennoch habe ich ihn nur einige Wochen hindurch bevbachten können; er wurde vom Kinde selbst aufgegeben.

Für sein erhöhtes Interesse an den Dingen der Außenwelt zeugt in der 41. Woche der Umstand, daß er jetzt, so oft ich ihm meine Hand hinreiche, meinen Ring aufs genaueste betrachtet. Auch sein "Küffen"

hat einen geistigeren Ausdruck. Bisher war es nur ein passives, d. h. er ließ sich kussen mit einem Ausdruck der Freundlichkeit. Seine Gestehrigkeit in der Nachahmung gewisser Bewegungen zeigt sich darin, daß er das von der Wärterin ihm gelehrte "Schüttelköpschensmachen" in einem Tage vollkommen erlernt.

In der 42. Woche zeigen sich unverkennbare Spuren für sein Schlußvermögen ohne Sprache. Seit 2 Bochen wird er nämlich "gefüttert". Bei Berabreichung jedes einzelnen Biffens ftößt er einen höchft drolligen und äußerst charakteristischen Laut der Befriedigung hervor, der einem ganz furzen Lachen gleicht, für welches er in seiner Umgebung niemals ein Borbild gehabt hat. Es wird sprachlich annähernd am beften wiedergegeben mit einem einzigen, heftig hervorgestogenen "ha". Eines Tages hat die Mutter sein Effen auf den Tisch gestellt; er kennt es natürlich und ist hocherfreut darüber und strahlt vor Wonne der Begierbe. Da muß die Mutter noch einmal aus dem Zimmer, und sofort beginnt er kläglich zu weinen. Erst als sie wiederkommt, beruhigt er sich ebenso schnell. Offenbar lag seinem Weinen keinerlei physische Veranlassung zugrunde, sondern nur die ohne den Besitz der Sprache gemachte, gang richtige Schluffolgerung: "Wenn die Mama hinausgeht, dann mußt bu noch warten auf bein Effen" ober: "bann bekommst bu nichts zu effen". Und Grund zu seiner Beruhigung war die ebenso richtige Erwägung: "Wenn die Mama kommt, dann kann bas Effen beginnen."

Dennoch ift um die nämliche Zeit, wo das Kind sich schon so "verständig" benimmt, sein Sprachverständnis noch nicht weit her, oder der Nachahmungstrieb ist ihm ein stärkerer Antrieb zum Handeln als das Sprachverständnis. Das beweist der Umstand, daß er zwar schnell das früher vielmal vergeblich geübte "Kuchenbacken" lernt, aber es nicht auf eine bloße Aufforderung hin, sondern nur, nachdem es ihm wieder vorgemacht ist, wiederholt. Seine Thätigkeit scheint also nur eine Nachahmung der Geste zu sein, während er den sprachlichen Besehl dazu noch nicht versteht. Solches wird aber nur in der 43. und 44. Woche beobachtet.

In der 45. Woche tritt sein Thätigkeitstrieb schon stark herver. Zunächst giebt er jetzt seiner Freude oft einen so lauten Ausdruck, daß sein durchdringender Krählaut einen ordentlich angreift. Sodann sind seine Lieblingsbeschäftigungen jetzt das Spielen mit Schlüsseln und Fenster-wirbeln, überhaupt mit Gegenständen, die an Möbeln und Geräten hervorssehen und eine Bewegung gestatten. Aber ein Gegenstand seines heftigsten Berlangens ist das Messer, das natürlich sorgfältig vor ihm gehütet werden muß. Offendar imponiert es ihm, daß man mit dem Messer so ungewöhnliche und tiefgehende Wirkungen auf die Dinge hervorbringen kann.

Das Bachsen bes Sprachverständnisses zeigt sich in ber 46. Woche beutlich an bem schon erwähnten "Ruchenbacken", bas jett nicht mehr auf das mit dem Befehl begleitete Bormachen, sondern schon auf die bloße Aufforderung hin ganz perfett geübt wird und zwar fonderbarerweise nicht bloß, wenn man sagt: "Backe boch einmal Ruchen!" sondern auch auf ein bloßes: "Backe!" oder: "Ruchen!" Die Affoziation dieser Worte ift so fest, daß schon der Teil das Ganze hervorruft nach einem bekannten psychischen Gesetze ber Reproduktion. Auffällig ist mir um biese Zeit auch sein Interesse am Tiden ber Taschenuhr. bem ich mehrmals die Uhr an mein Ohr gehalten habe, nimmt er sie mir aus der Hand und halt sie ans eigne Ohr, um zu horchen. Freude über das gehörte Tiden ist groß. Hierbei tritt deutlich zu Tage, daß er auch ein Verständnis für die Gleichheit beider Ohren hat: benn er nimmt durchaus nicht immer nur das Ohr, an welchem die Uebung zuerst angestellt worden ift, sondern je nach Bequemlichkeit läßt er die Uhr aus einer Sand in die andere wandern und hält sie von einem Ohr an das andere. Wie leicht er jett nachahmt, geht daraus hervor, baß er auf nur zweimaliges Vormachen hin den Arm geschickt in die Sohe streckt. Während er so mit in die Sohe gestrecktem Arme dasteht, sagt jemand zu ihm: "So groß ist Hans", und seitdem beantwortet er bie Frage: "Wie groß ist Hans?" bamit, bag er ben Arm in die Höhe rectt.

Wie groß auch beim kleinen Rinde ber Abstand zwischen Können und Wollen oder, wenn man will, zwischen Rennen und Erkennen ift, zeigt das 47 Wochen alte Rind damit, daß es fein Bedürfnis der Harnausscheibung regelmäßig befriedigt, wenn es bazu angehalten wird, aber noch nicht ben minbeften Versuch macht, zu seiner eignen Bequemlichkeit ein es ankommendes Bedürfnis zu signalisieren. Die Fragen: "Wo ift?" und "Wie macht es ein Ding?" werden allezeit richtig beantwortet burch Blidrichtung oder Nachahmung. Daß aus solchen findlichen Rachahmungen ichon eine feine Beobachtung von feiten des Rindes gu erfennen ift, erhellt aus folgender Thatfache. Die beiden Fragen: "Wie macht es die Mieze?" (die er, nebenbei gesagt, fehr ins Herz geschlossen hat) und: "Wie macht es die Fabrik?" (die während des Mittagessens ihren nebelhornartigen Ton erklingen läßt) beantwortet er zwar mit dem nämlichen Laut, aber ber Ton ber "Mieze" liegt ungefähr  $1^{1}/_{2}$  Oktave höher als der der "Fabrit". Seine Aeußerung auf die beiden hintereinander gethanen Fragen ist von höchst drolliger Wirkung auf die Umgebung. Es vergeht übrigens jett kaum ein Tag, an welchem er nicht "gelegentlich" etwas "Neues" lernte.

In der 49. Woche zeigt sich zum ersten Male eine deutliche Aeußerung sympathetischer Gefühle (wenn man nicht die oben S. 15 erwähnte Thatsache, daß er mit zu weinen anfängt, wenn seine Schwester weint, als eine solche und nicht als eine bloße Nachahmung ansehen will). Bon einem ihm dargereichten Gebäck, das er sehr gern ißt, soll ich auch mitessen, und bevor ich nicht wenigstens so gethan, als ob ich abgebissen hätte, beißt er nicht wieder ab. Diese Mitteilsamkeit, die ihn meines Wiffens niemand gelehrt hat, übt er von jest ab fast regelmäßig. Die Aufforderung: "Bete auch mit!" — wenn wir mit gefalteten Händen das Tischgebet sprechen — beantwortet er sonderbarerweise nicht mit Falten der Hände, sondern mit einem mehrmaligen raschen Zufammenschlagen der Sande, nämlich mit seinem "Bitte-bitte-machen". Ich mage nicht zu entscheiden, ob diese Berwechselung von "beten" und "bitten" auf einer Berwechselung bes Klanges ber Worte ober auf einer gewiffen Ahnung der Berwandtschaft beider Begriffe beruht. muß nämlich meift erft "Bitte, bitte!" machen, wenn er etwas haben will, was er gern ift, und so mag wohl das Beten vor Tische ihm als eine ähnliche Leiftung vorkommen.

Von der 50. Woche ab zeigt sich das sittliche Gefühl besonders lebhaft als ein Bestreben geachtet zu werden. (Die ersten Aeußer= ungen desselben vgl. oben S. 14). So ist er sehr unglücklich über empfangene Scheltworte, und auch im Scherze darf man ihm nicht "bose sein"; der bloße unfreundliche Blick genügt, um ihn jämmerlich weinen Wahrscheinlich hatte aber diese übergroße Empfindlichkeit zu machen. ihren Grund in feinem förperlichen Befinden, benn bie beiben folgenden Wochen waren für ihn Leidenswochen wegen großer Beschwerden, die ihm die Zahnung verursachte. In dieser Zeit stand die geistige Entwickelung fast still. Eine große Freude war ihm in seiner Krankheit, sobald er sich etwas wohler fühlte, fein "Schäfchen", bas er bann liebkofte. Während dieser Zeit zieht er die mütterliche Pflege jeder anderen vor; nur mit der Wartung von seiten des Vaters begnügt er sich auch. Hierbei ist sehr auffällig, wie schnell das Unwohlsein mit dem Behagen wechselt. ersten Geburtstag verbringt er in großer körperlicher Abgeschlagenheit. Namentlich scheint er an heftigem Blutandrang nach dem Hinterkopfe zu leiden, weshalb er trot großer Erschöpfung nicht liegen will. Er richtet sich auf und legt sich nach vorn nieder oder nach der Seite zu. bar bereitet ihm bas Liegen auf dem Hinterkopfe Schmerz. Wie sicher führt ihn sein Leibarzt Natur! Welcher Arzt hätte ihm einen besseren Rat geben können!

Hiermit schließt das erste Beobachtungsjahr ab. In der geistigen

Emplemy les donnes levellner ier eine Heinrecht felünschichtlich weren Mankten wer in dem Empfindungen der Stein. Das Gefficklein des donnes emples flich in 1 Lebensums einem mang und kein neuen aus in erken nur mit dem Umerkniede daß um dem kein machtenen Strachnerkundunge das Geffickeren mitter und naumglungen über wer ein ihren flehemen well und mitter verfetzeitet mit aumerklichen nur fi daß es einer fehr geschichten Tendackung bedarf, neue nur alle nebenrachen Kritige und konne einer neuenen Samitätzen geschlichen und keiner fehren einer neuenen Samitätzen geschlichen und keiner fehren einer neuenen Samitätzen geschlichen und keiner fehren mit beiter geschlichen und

Kin beset Einsteinig missent, neuten um in friginden sinn we derbackenen Timfacken mit nich mignifft in der Kenenfolge ihres seinden Simmens binfalen eine im bei befinden und nichtigen Berbacken dangen sine zein genane Jerrangabe macken um ir mem als die Zeit für die Kafinenen gemiffer ribeficher Friherungen der einen Gestresempschlang mehr aben meniger von den inheren Lebenhamflinden des Kindes und aus seinen mit windellen Kinderen abhängig für weshallt die an einem Radie gemachen Beibachungen nich keinen ficheren Mahrab für die Gestresentrocklang anderer Kinder abgeben. Hiermis erhellt übrigens die Ironwert gent maglicht weler folder Berbachungen und wir batten namentlich die Lehrer für verofischtet und berufen zur Sammlung eines wertwollen Beibachtungsmateriales an ihren eigenen Kindern. Und auch aus diesem Grande mochten wir jeder Lehrerfamilie den Besitz eigener Kinder wünsichen

Im 1. Monat bes 2. Jahres zeigt fich besonders dentlich, ein we machtiger Bildungsfaftor für das Rind ber Rachahmungs trieb ift. Ihm folgend, ergreift ber einjährige Anirpa bas vom Bater meggelegte Zeitungeblatt und "lieit" laut vor. Sierzu bedient er fich des mehrmals hintereinander gang furz ausgesprochenen Lautes ä. Bon feiner Schweiter hat er feit einiger Zeit gelernt, daß fie ihn immer von ihren Lederbissen "kosten" läßt; darum thut er dasselbe ihr gegenüber. Bergist er es einmal, so fordert sie ihn dazu auf, was ich, wegen der möglichit frühen Entwickelung des jympathetischen Gefühls, nicht unterfage. Höchst vriginell ist nun bei dieser Gelegenheit die Art, wie er seine Schwester "trinken" läßt, wozu er übrigens von ihr nicht aufgefordert wird, sondern wozu ihn wahrscheinlich seine Mitteilsamkeit antreibt. Er reicht ihr nämlich dabei nicht das Trinkgefäß, aus dem er selbst nur sehr ungeschickt trinfen fann, sondern den in die Fluffigfeit eingetauchten Finger hin: eine Mrt zu trinken, die er von seiner Umgebung niemals gesehen und die er felbst auch zuvor niemals geübt hat. Auf diese unäfthetische und unzweckmäßige, aber vriginelle Weise "trinkt" er von jetzt ab auch selbst noch einen gangen Monat hindurch, ftatt das Gefäß zum Munde zu führen.

Um diese Zeit ist auch sein Interesse für Musik auffällig. über seiner Wohnung die Tone eines Rlaviers erklingen, so hort er nicht bloß gespannt zu, sondern schlägt auch den Takt dazu, während er früher ber Musik ziemlich teilnahmlos gegenüberstand. Rindertunststücken begreift er jett sehr schnell, ohne sie aber für die Erreichung seiner Zwecke auszunuten. So antwortet er auf die Frage: "Wie schmeckts?" mit einem eigentümlichen Schnalzen ber Zunge, und zuweilen gebraucht er auch biefes Schnalzen, wenn er Hunger hat, aber offenbar nicht in der Absicht, seine Umgebung auf seinen Hunger aufmerksam zu machen, sondern als ein bloßes Erinnerungszeichen an die stattgefundene Sättigung ober als in Beichen freudigen Gebenkens an die zu erhoffende Speifung; benn er lagt Diefen Ton immer nur hören, wenn er für fich allein in der Wiege liegt, ohne daß er sich beobachtet weiß. Obwohl er nun schon oft erfahren hat, daß auf sein Schnalzen das Nahrungsbedürfnis befriedigt worden ist, so bedient er fich doch immer, wenn einmal sein Nahrungsbedürfnis nicht gleich befriedigt wird, des Weinens, seines altgewohnten und ficher wirkenben Mittels.

Besonders lebhaft ist jest sein Bedürfnis nach Mitteilung seiner Bedanken. Auf feinen Spazierfahrten begleitet er jedes vorüberfahrende Geschirr und jeden Hund, den er bemerkt, mit einem lauten Rurufe, ber eine Nachahmung bes Schreiens der betreffenden Tiere sein soll. Wenn die Wärterin nicht gesehen hat, daß ein Pferd kommt, so stößt er ben von ihm fürs Pferd gebrauchten charafteristischen Laut aus, und wenn sie ihn gerade trägt, so wendet er ihr mit beiden Händen den Ropf nach ber Seite, von ber bas Pferd fommt. In ähnlicher bringender Beife macht er seine Umgebung auf andere, ihm interessante Dinge aufmerksam. Charafteristisch erscheint bei allen biesen Versuchen, sich verständlich zu machen, das lebhafte Bemühen, das fich nicht eber zufrieden giebt, als bis es ihm gelungen ist, seine Umgebung auf seine Erlebnisse und Beobachtungen hinzulenken. Hierbei gereicht es ihm zur größten Freude, wenn man seine Gedanken, die er zuweilen durch eine Art Zeichensprache zu erkennen giebt, schnell errät. So zeigt er, wenn er gern auf die Straße will, mit einer nicht mißzudeutenben, verlangenden Miene auf seinen hut und ist hocherfreut, wenn man ihm dann fagt: "Wollen wir auf die Gaffe gehen?" Sobald ihm dann der hut aufgesett wird, zappelt er vor Freude auf dem Arme der Wärterin.

So freudig und stürmisch er auf der einen Seite seine wirklichen Bedürfnisse äußert, so wenig vermag man ihm ein Bedürfnis aufzunötigen. Als er einmal ausgefordert wird, für einen ihm zu gebenden Zwiedack Bitte, bitte! zu machen, thut er es durchaus nicht, weil er ihn nicht 7

haben mag, da er kurz zuvor einen von der Mutter erhalten hat und gefättigt ist. Er kennt also noch nicht das Bedürfnis des Sammelns oder des Sparens, oder er hat ein sehr deutliches Verständnis des Begriffes "Bitte, bitte!"

Eine Neigung zu Scherz und Neckerei zeigt sich barin, daß er seinen Hut gern aus dem Wagen wirft und sich dann freut, wenn ihm die Mutter benselben wegnimmt, daß er ihn nicht mehr herauswerfen kann. Auch wenn er jemand "kosten" läßt, zieht er das Händchen weg, wenn er der Person das zu Kostende bald zum Munde geführt hat; und beim "Händechengeben" zieht er unter Gelächter das Händchen auf halbem Wege zurück.

Seine Selbstgespräche werben jest immer häufiger. Die dabei beobachteten Lallsaute sind vornehmlich mammam, papap, dadadada, nanana, anna, dedededei. Man erkennt hieraus beutlich seine Freude an ber Wiederholung ber nämlichen Laute und Lautverbindungen

In der Beherrschung seines Körpers ist er für sein Alter noch nicht weit vorgeschritten, was wohl aus den großen Beschwerden, mit denen seine Zahnung verlies, erklärlich ist. Wenn er in die Stude gesetzt wird, fällt er zuweilen um, versucht aber dann fortzurutschen, jedoch mit einem verzweiselten Geschick. Er legt sich nämlich auf den Bauch und schiebt sich rückwärts fort wie ein Krebs, dis er unter ein Möbel hineingefahren ist und nicht mehr weiter kann. Aber innerhalb 8 Tagen hat er das Fortrutschen gesernt und bewegt sich nun ziemlich geschickt auf den Knieen fort.

Die früher so schwierige Teilung des Interesses (vgl. oben S. 11, 27. Woche) erfolgt jett mit Leichtigkeit. Denn so oft ein Wagen vorüberfährt, von dem er nur das Geräusch hört, ohne ihn zu sehen, da wir hinten hinaus wohnen, melbet er ihn mit einem lang ausgehaltenen  $\overline{ extbf{m}}$  an, welche Beschäftigung er auch gerade treiben mag. Wir selbst bemerken oft einen Wagen nicht eher, als bis er ihn angezeigt hat. Hierin liegt aber auch ein Beweiß bafür, bag er ben eigentlichen Zwed ber Sprache als eines Mittels zur Mitteilung innerer Buftanbe mit Sulfe ber Sprachlaute erkannt hat ober wenigstens ahnt. Sein m kann schwerlich als eine bloge Schallnachahmung angesehen werden, sondern foll offenbar so viel bedeuten als: "Jest kommt ein Wagen" ober: "Ich höre einen Wagen kommen" und ähnliches. Und wir könnten in biefer Meußerung bes Rindes ben erften Berfuch erbliden, Sprach= laute zum Zwede ber Mitteilung innerer Buftanbe zu benuten, wenn auch seine "Sprache" außerhalb seiner Umgebung nach unverständlich ift und zum Verständnisse eines beiberseitigen Uebereinkommens bes Sprechenden und des Hörenden bedarf. Ift das aber mit der Sprache

ber Erwachsenen nicht auch ber Fall? Welcher Erwachsene versteht bie Sprache einer anderen Nation, ohne fie gelernt zu haben, d. h. ohne vorausgegangene Einigung über die Bedeutung der Sprachlaute? Der Unterschied zwischen ber nur ber Umgebung verständlichen Rindersprache und ber von einem Eingeweihten verftandenen Sprache eines fremden Bolfes ist also nur ein gradueller, aber kein wesentlicher. Wir könnten daher getrost hier die 2. Stufe der kindlichen Sprachentwickelung abschließen und zur 3. übergehen, natürlich nur in dem Sinne, der oben S. 3 in der Einleitung bereits angedeutet wurde, da die 2. Stufe nicht zum Abschlusse gelangt ist, wenn die 3. beginnt. Aber da dieser erste findliche Sprachlaut im engern Sinne bes Wortes boch noch von den Sprachlauten der Erwachsenen, wenn auch nur graduell, unterschieden ift, so ziehen wir es vor, ben Beginn der 3. Beriode der Sprachentwickelung noch hinauszuschieben. Wir bemerken aber, daß diefe, wie wir glauben, für die Sprachentwickelung sehr wichtige Beobachtung zuerst an dem 1 Jahr 2 Wochen alten Kinde gemacht werden konnte.

Obwohl es uns bedünken will, daß von jett ab die Sprachsentwickelung in einem verhältnismäßig schnelleren Tempo geht—
er kennt jett eine ganze Menge von den Gegenständen seiner Umgebung, deren Namen ihm nicht absichtlich vorgesagt worden sind, sondern die er nur vom Hören aus dem Munde Erwachsener erworden hat und die er auf Erfordern ganz sicher zeigt, aber noch nicht benennt—, will es doch um dieselbe Zeit nicht gelingen, seine Sprachentwickelung durch Beslehrung und absichtliches Bemühen der Umgebung zu fördern. Das von ihm längst verstandene, aber noch nicht zum Kufen gebrauchte "Mama" giebt er auf Borsagen mit mamam wieder, und das vorgesagte "Papa", das er natürlich ebensogut versteht, hat merkwürdigerweise denselben Klang. Sollte ihm Bater und Mutter als dieselbe Person erscheinen, d. h. natürlich nur dem Werte, nicht der Wirklichseit nach? Auffällig bleibt mir diese Thatsache immerhin, da weder im Hören noch im Sprechsverwögen des Kindes der Grund für sie gefunden werden kann.

Im 2. Monate bes 2. Jahres versteht er die Aufforderungen: gieb, komm, sage, zeige, auch "ich danke"; für letteres hat er auch einen, allerdings nur mimischen Ausdruck, er bezeichnet es nämlich durch Kopfnicken. Bon eignem Nachdenken zeugt um diese Zeit der Umstand, daß er, sobald man ihn an den Tisch bringt, dessen Kantenhöhe er in seinem Wachstume jetzt gerade erreicht hat, sich auf die Zehen stellt, um sehen zu können, was etwa auf dem Tische liegt. Wenn er diesen Gesbrauch der Füße zur Erhöhung seiner eigenen Person irgendwo gesehen hat, was ich leider nicht keftstellen konnte, so hat er ihn doch keinesfalls

am Tische beobachten können, und die Verwendung desselben zu diesem Awecke muß entschieden als sein Eigentum angesehen werden. weiteres Produkt des eigenen Nachdenkens muß auch dies angesehen werden, daß er unter den runden Tisch friecht und, an den Beinen desselben sich anhaltend, sich in die Höhe richtet. Auch an Stühlen zieht er sich gern in die Sohe, der Gefahr babei nicht achtend, die ihm bei der geringen Standfestigkeit berfelben wiederholt gebroht hat. Als wir sie beshalb auf seinem Bereiche entfernen, rutscht er bis zum Tisch und macht hier sein gern geübtes Kunststück. Seine Geschicklichkeit barin nimmt sehr schnell zu. Zwei Wochen später kann er sich an jedem Gegenstand in der Stube in die Sohe richten, auch an den leichten Stühlen, mit denen er früher immer fiel. Auch das Laufen gelingt ihm ganz gut, aber nur, wenn er geleitet wird. Sein Bedürfnis zu laufen ist fehr groß. er baher in die Stube gesetzt wird, zieht er sich sofort am ersten besten Gegenstand in die Sohe und läuft, sich geschickt weiter taftend, in der gangen Stube umber. Sierbei handelt er icon gang gwedmäßig und mit eigener Ueberlegung. Wo er nämlich nicht mehr fortlaufen kann, g. B. zwischen zwei Stühlen, die zuweit von einander entfernt fteben, läßt er sich, nachdem er die Entfernung geschickt mit den Augen gemessen hat, ganz behutsam nieder und kriecht bis zum nächsten Stuhle, an ihm sich wieder in die Höhe richtend. Bei dieser Gelegenheit findet er ein inniges Vergnügen daran, seiner Wärterin "auszureißen". Ist ihm das gelungen, so lacht er laut auf. Besonders gern schiebt er die Stühle vor sich hin und läuft an dem so fortbewegten Stuhle sicher vorwärts bis zu einem im Wege stehenden Hindernisse. Setzt man sich dabei auf den Stuhl, so daß er ihn nicht fortbewegen kann, so giebt er seinem Aerger durch lautes Schreien Ausdruck. Die Dinge sollen sich eben schon nach seinem Sinne verhalten, den er oft recht energisch geltend macht, was bei seiner Schwester nicht entfernt so beobachtet werden konnte. Der Anabe scheint sich schon in dieser Beit als ber werdende Mann zu zeigen, ber "wirfen und ftreben" muß und die Welt nach seinem Sinn lenken ober sie egoistisch und herrisch in seinen Dienst stellen möchte. In dieser Hinsicht ist es auffällig, daß er mit einer an seiner Schwester nie beobachteten Energie und Widerspenstigkeit die Gegenstände seines Begehrens fordert. Bei einer solchen Gelegenheit wurde von ihm in der 58. Lebenswoche das Wort da für einen Gegenstand seines lebhaften Begehrens gehört, welches Wort in den folgenden Tagen auch de oder ded, manchmal auch dada oder dat lautete. Dieses da oder dat wurde in den folgenden Wochen der am meisten gehörte Laut; benn jede neue Wahrnehmung des Kindes und jeder Gegenstand, der sein Interesse erregte, wurde mit einem da oder dat bezeichnet und dadurch seine Umgebung auf den Gegenstand seines Interesses aufmerkam gemacht. Allem Anschein nach sollte es eine Nachahmung des Wortes "das" sein. Warum er seinem "das" die niederdeutsche Form dat oder ded giebt, die er niemals gehört hat, erklärt sich wohl aus Gründen der Lautphysiologie. Der s-Laut ist ersahrungsgemäß einer von denjenigen, die von den Kindern am spätesten erworden werden und zuweilen dem sechsjährigen Kinde noch Schwierigkeiten bereiten. In diesem dat aber, das für mein Kind der erste wichtige Schritt auf dem schwierigen Wege der Sprachaneignung im engern Sinne des Wortes, nämlich des eigentlichen Sprechens war, können wir unzweiselhaft den Ansang der 3. und umfänglichsten Periode der Sprachentwickelung erkennen, die uns im folgenden beschäftigen soll.

## III. Ceil.

Die "philologische" Stufe der kindlichen Sprachentwickelung oder die Zeit des eigentlichen Sprechenlernens.

## 1. Das zweite Lebensjahr.

s sei mir erlaubt, diesen dritten Abschnitt mit einer Beobachtung wie beginnen, die mit dem eigentlichen Sprechenlernen an sich nichts withun hat, die aber ebenso wie die Sprachentwickelung den geistigen Standpunkt des Kindes um diese Zeit ziemlich deutlich erkennen läßt, indem steigt, entweder wie gering des Kindes Erinnerungskraft, oder wie langsam und schwerfällig der Ablaufseiner Borstellungen in

Ich war nach sechstägiger Abwesenheit vom Hause sehr gespannt auf die Aeußerungen der Freude des Kindes beim Wiedersehen. Zu meiner großen Verwunderung ließ meine Rücksehr den 14 Monate alten Knaben zunächst völlig kalt; er hatte mich offenbar schon vergessen und behandelte mich völlig als eine fremde Person. Aber nachdem ich mehrmals auf ihn eingesprochen hatte, da wurde sein Auge lebendig und strahlend und eingesprochen hatte, da wurde sein Auge lebendig und strahlend und eingesprochen hatte, da wurde sein Auge lebendig und strahlend und eingesprochen und wollte längere Zeit nicht von meinem Arme herunter. Auch während meiner Abwesenheit hatte er durch nichts angedeutet, das er mein Fehlen überhaupt empfinde, allerdings ganz im Gegensate peiner 12½ Wonate alten Schwester, die während einer zehntägigen Abwesenheit beider Eltern ganz unglücklich und elend geworden war troß der besten und gewissenhaftesten Pflege, aber beim Wiedereintressen der Eltern sichtlich ausliebte und in zwei Tagen sich wieder völlig erholt hatte. Sollte auch in dieser frühen Zeit der Entwicklung der Unterschlied bes

veiblichen Empfindens vom männlichen schon zu erkennen sein? Ich wage es auf Grund meiner eigenen Beobachtungen noch nicht zu behaupten.

Uebrigens schien meinem Kinde die väterliche Abwesenheit doch nicht söllig gleichgültig gewesen zu sein, benn eine Woche nach meiner Rücksehr eigte er ein auffälliges Interesse für die Photographie der Eltern, die in der Wohnstube hängt, und sucht auf berselben Bater und Mutter auf ind kann bald beibe Personen sehr leicht auf dem Bilde voneinander interscheiben. Tropbem sagt er um dieselbe Zeit das ihm vorgesprochene "Bava" immer nur als mama nach (früher mamam vgl. S. 25). Und selbst venn er unmittelbar zuvor in seinen Lalllauten papa ausgesprochen jat, ift er nicht zum Nachsprechen des Wortes Papa zu bringen. Dieselbe Erscheinung ift auch bei seiner Schwester beobachtet worden, nur mit bem Interschiede, daß bei ihr der Begriff Mama durch Bapa vertreten wurde. Man sieht hieraus, daß auch das kleinste Kind schon Spuren eines rätseljaften und durch nichts zu erklärenden Eigenwillens ober gewisse, ber Erziehung unzugängliche Reigungen besitt. Der Wille des Menschen ift con hier zuweilen eine uneinnehmbare Burg.

Ein bedeutsamer Fortschritt auch für das Sprechenlernen des Kindes ist natürlich der Zeitpunkt, wo das Kind auf eignen Füßen tehen und gehen kann. Braucht es doch nun nicht mehr zu warten, vis man es zu den Dingen oder die Dinge zu ihm bringt, sondern kann elbst auf "Entdeckungsreisen" ausgehen. Mein Knade hatte sich diese Fähigkeit — oder eigentlich richtiger den Mut dazu — um die Mitte des l.5. Monates angeeignet. Wenn er auch nur an einem Finger geleitet vurde, lief er schon vorher ziemlich sicher. Es ging ihm wie dem Wanserer im Hochgebirge, der an gefährlichen Graten auch nur das angebrachte Drahtseil nötig hat um des Gefühles der Sicherheit willen.

Sein Sprachverständnis erstreckt sich am Ansang dieser 3. Beriode nuf folgende Besehlssormen: geh, komm, steh auf, horche, rieche, gieb, sprich, age, ferner auf die Fragen: Wie schweckts? Wo ist das? Wie macht es vas? Aber sein Sprachgebrauch hat sich dis zum Ende des 15. Monats nur auf sein dada oder dat beschränkt, das allerdings eine große Vielseutigkeit besitzt und oft nur durch die es begleitende Gebärde von seiner Amgebung richtig gedeutet werden kann. Bei solcher Gelegenheit macht is ihm die größte Freude, wenn man seinen Wunsch erraten und seine prachliche Aeußerung richtig verstanden hat. Erst 6 Wochen nach dem Auftreten dieses Wortes wird als neues 2. Wort seines Sprachsichazes ein lang gehaltenes abeobachtet. Er war gewohnt, auf die Frage: Wo ist die Mama? die Abwesenheit der Mutter mit einer Handbewegung und

einem langgehaltenen a, das soviel wie fort, weg bedeuten sollte, zu anteworten. Es bedarf aber mehrerer Wochen, bis er einmal, ohne danach gefragt zu sein, dieses charakteristische a selbständig und unaufgesordert braucht, als die Mutter eben das Zimmer verlassen hat. Sein mit schmerzlicher Verwunderung ausgesprochenes a zeigt, daß er das Bedürfnis empfindet, die Sprache unaufgesordert als Mittel zur Aeußerung seiner Gebanken zu benußen, also zu "sprechen".

Wie vernünftig und überlegt am Anfang bes 16. Monats fein Sandeln ift, davon zeugt folgender Umstand. Er fieht fehr gem zum Fenfter hinaus, aber seine Körpergröße reicht nicht aus, ihm ben Blick durchs Fenster zu gestatten. Da holt er sich das Fußkissen und rückt es sich zurecht, bis er einen bequemen Stand am Fenster hat. kann er nicht gesehen haben, weil niemand von seiner Umgebung jemals das Kuffissen zu ähnlichem Gebrauche verwendet hat. Auch auf den Stuhl klettert er natürlich, um besser zum Fenster hinaussehen zu können. Ueberhaupt macht ihm das Klettern, wie wohl den meisten Kindern, sehr viel Vergnügen, und ehe man es sich versieht, ist er zur Treppe hinangehuscht und lacht dann schelmisch, wenn er merkt, daß man hinter ihm her kommt und ihn vom Klettern nicht hat zurückhalten können. geschickt er aber die Treppen hinaufklettert, so ungeschickt oder unerfahren war sein erster Versuch herabzusteigen. Er stürzt dabei geradeswegs zu Hausthür hinaus, entweder weil er die 3 Stufen in seinem Eifer übersehen hat, oder seinen Schwerpunkt nicht zu beherrschen vermag. Slücklicherweise schadete ihm der Fall nichts; aber diese einzige schmerzliche Erfahrung hat genügt, um ihm Vorsicht beizubringen. Er klettert die solgenden Tage schon ganz vorsichtig die Stufen hinab oder umgeht sie ganz. Schmerz ist auch für die Kleinen ein außerordentlich schneller Lehrmeister.

Das oben (S. 29) schon angebeutete Berständnis für bildliche Darstellungen hat schnelle Fortschritte gemacht. Als ihm eine Photographie vorgelegt wird, die sein eignes Bild und das seiner Schwester enthält, findet er auf Befragen mit Leichtigkeit sich selbst und auch die Schwester.

Auffällig ist um bieselbe Zeit seine Geschicklichkeit im Nachsprechen, was bei seiner Schwester im gleichen Alter durchaus nicht zu
bemerken war, während er dagegen von deren praktischem Geschick auch
nicht eine Spur zeigt. Er kann keinen Schuh, viel weniger einen Strumpf
selbst anziehen, was seine Schwester bereits mit 11 Monaten sehr geschickt konnte. Dagegen spricht er alle die Laute, die er überhaupt sprechen
kann, auch nach, wenn man sie ihm vorsagt. Nur das Nachsprechen
von Silben oder Wörtern will ihm noch gar nicht gelingen. Er begnügt sich dabei meist mit der richtigen Wiedergabe des Anlautes und

macht sich ben anbern Teil bes Wortes in seiner Weise mundgerecht. Ein Beispiel wird es zeigen. Als ihm ein Stück Birne gegeben wird, wobei ihm das Wort "Birne" beutlich vorgesprochen wird, ahmt er nach "dap" und seitbem ist ihm die Birne "dap", aber auch alles Andere, was ihm gut schmeckt. Das Wort Gasse giebt er mit "gack" wieder. Es scheint überhaupt in seinen Wortbildungen und Wortnachahmungen das Gesetz zu herrschen, daß er nur den Ansang mit dem iolgenden Bokal nachahmt und dann den Ansang slaut oder die ganze Lautgruppe wiederholt. Diesem Gesetze entsprechen auch die der Kindersprache entlehnten und von den Eltern als Kusnamen zedeuteten Worte papa und mama.

Besonders lebhaft ist um diese Zeit sein Interesse an Tieren. Seitdem er beim Nachbar ein Schwein gesehen hat, ahmt er dessen Stimme rach, und so oft er an die Thür des Nachbars kommt, läft er diesen Zaut hören und will hinein, um das Schwein zu sehen. Auch vor der Thür eines anderen Nachbars, wo ihm eine Ziege gezeigt worden ist, Neibt er jedesmal verlangend stehen, dabei das Geschrei der Riege nachihmend. Hierbei zeigt er keinerlei Furcht ober Abscheu vor den ungetumen Bewegungen diefer Tiere. Er scheint überhaupt noch fein Gefühl der Furcht zu kennen. Denn er liebt es geradezu, gang allein in eine instere Stube zu gehen und da im Kinstern herumzutappen. Die Kinsternis nacht ihm keineswegs Bangigkeit, fie scheint vielmehr erfreuend auf ihn ju wirken, wahrscheinlich durch die Seltenheit und Reuheit der Erscheinung. Auch sein eignes Schattenbild und ber Schatten anderer macht ihm Spaß, and er verfolgt sie aufmerksam. Hohes Interesse gewährt ihm auch das Feuer und bas Beschicken bes Ofens, mit dem er fich gern zu schaffen nacht. Er will immer Holz nachlegen und das Anbrennen deffelben bebachten. Auch in dieser Neigung zeigt sich der künftige Knabe im Gegenat zu seiner Schwester, die sich um den Ofen nichts zu schaffen machte, iber sehr gern mit dem Dienstmädchen aufwaschen wollte, was den Anaben nicht entfernt interessiert. Sein größtes Vergnügen ift, auf "Entbeckungsreisen" auszugehen. So oft man mit ihm durch die Straßen geht, bleibt er vor jeder offenen Sausthür stehen und muß mit Gewalt vom Sineingehen gurudgehalten werben.

Gegen Ende des 16. Monats kann zum ersten Male das Walten der Phantasie in seinem Spiele deutlich beobachtet werden. Er spielt nämlich mit einem Löffel und einem leeren Teller. Hierbei ahmt er geschickt das Essen in der Weise nach, daß er den Löffel, nachdem er ihn mit dem Teller in Berührung gebracht hat, ganz so zum Munde führt, als ob er vom Teller äße. Auch mir will er davon geben, indem er den Löffel

meinem Munde nähert, jedesmal aber zuvor den leeren Teller berührend augenscheinlich um die Illusion vollkommen zu machen.

Um dieselbe Zeit überrascht mich das sehr empfindliche Chrgesühl des Kindes. Er hat bei Tische einen zu großen Bissen gemacht und bekommt infolgedessen Schlingbeschwerden, die zu teilweisem Erbrechen führen Die Sache sieht äußerst komisch aus und wird vom Kinde nicht weite beachtet. Einige Minuten nachher belache ich die ganze Situation. Dat hat er bemerkt, und nun erhebt er ein jämmerliches Geschrei. Es verdresihn jedenfalls sehr, daß ich ihn ob seines Ungemachs, bei dem es ihm ir den Augenblick gar nicht wohl gewesen sein mochte, noch auslachen konnte Ich hätte eine so seine Reaktion des kindlichen Ehrgefühls nicht für möglich gehalten, sonst hätte ich mein Gelächter verborgen.

Wie zweckmäßig jett fein Handeln ist, beweist dies, daß er schrunaufgefordert Hülfeleistungen gewährt. So oft er nämlich di Mutter Brot abschneiden sieht, bringt er unaufgefordert die Butter bern Er hat noch nie einen derartigen Befehl erhalten, aber oft gesehen, die Mutter, wenn sie Brot schneidet, die Butter bringen läßt. Diese ein sache Hülfeleistung von seiten des Kindes sett schon eine ganze Meny von Gedanken und Ersahrungen voraus.

Sein Sprachverftandnis bereichert fich jest fo fcnell, ba man kaum noch die Fortschritte kontrollieren kann. Er versteht von eine großen Menge der Dinge in seiner Umgebung den Namen, kann sie abe selbst noch nicht benennen. Das Bestreben, sich mit Hülfe seiner wenign sprachlichen Begriffe zu unterhalten, ist ganz auffällig. Er zeigt oft af Gegenstände, die ihn besonders interessieren, und stöft dabei seine alle Mögliche bedeutenden Laute aus, natürlich in einer für die Erwachjener oftmals unverständlichen Weise. Aber immerhin ist sein Sprachverständnie noch fehr unsicher und gleichsam taftenb. Er scheint, wie di Anfänger einer fremden Sprache, aus der Rede der Erwachsenen met nur einzelne bekannte Worte herauszuhören und ben Sinn de Gangen zu erschließen, wobei er fehr oft neben das Ziel schießt, wie folgent Beobachtung zeigt. Nachdem er eine Zeitlang freiwillig und unaufgeforden der Mutter die Butter gebracht hat, hat er auch auf die Aufforderung bin "Hole Butter!" die Butter herbeizubringen. Gines Tages schäle ich im eine schöne Birne und sage, fie ihm gebend: "Das ift eine Napoleons Butterbirne". Da läuft er fort, um mir die Butter zu holen. Er b aus meiner Rebe offenbar nur das Wort Butter gehört und diele hat er mißverstanden. Auch das von ihm aus einem Kinderliedchen gelernte "Peitschenknallen" macht er jedesmal, sobald er nur das Wor "Beitsche" hört.

Um Unfang bes 17. Monats habe ich zum erstenmale beutlich eobachten können, daß das Rind die Borftellung von einer Urfache Ms eines Tages seine Mutter nicht zu Hause ist und er glaubt. aß sie balb wiederkommen könne, ruft er allemal, so oft er die Hausthur ehen hört, ganz erfreut aus: "Mama" und läuft babei nach ber Stubenthür. lweifellos will er damit fagen: "Jest kommt die Mama zurud!" Indem r das Klingeln der Hausthur mit der Mama in Zusammenhang bringt. esteht er zugleich ein, daß er die Mutter als die Urheberin von dem beöffnetwerben ber hausthur ansieht, daß also bas Geöffnetwerben nicht on sich selbst erfolgt, sondern eine äußere Beranlassung hat, die in diesem ralle die Rückfehr der Mama ist. Daß natürlich das Kind diese ganze Schlußeihe nicht einzeln burchbenkt, sondern nur nach ihr handelt, versteht fich on felbst. Sicher aber zeugt seine sprachliche Aeußerung bavon, daß jene Bedankenreihe in seinem Denken gewissermaßen implicite enthalten ift. Bielleicht ließe sich aber das Vorhandensein der ersten Spuren einer Vortellung von Ursache und Wirkung, Grund und Folge, überhaupt eines Beschens, das seine Veranlassung in einem anderen Geschehen hat, noch viel früher aufweisen und aus mancher ber oben mitgeteilten Beobachtungen onstruieren. Sier haben wir es nur mit ber erften durch die Sprache res Rindes bezeugten Aeußerung von dem Uhnen eines Raufal= usammenhanges zu thun. Uebrigens hat ein verhältnismäßig frühes Aufreten einer sprachlichen Aeuferung des Kindes, Die die Anfänge seines Ertennens des Ursachverhältnisses bezeugt, durchaus nichts Befrembliches. Sieht doch das Rind täglich, ja ftündlich in seiner Umgebung Aeußerungen des Gesetze der Ursache und Wirkung! Und erprobt es nicht das Gesetz ber Raufalität von ber erften Stunde feines Lebens an an feinem eignen Rörver? Ober ist nicht schon die erste Stillung des Nahrungsbedürfnisses eine Gelegenheit für das Rind, das Walten von Urfache und Wirkung am eignen Leibe zu fpuren? Die Schwierigkeit liegt für uns blog darin, wie 18 ohne die Renntnis der Sprache seine hieraufbezüglichen Erfahrungen und Renntnisse erwerben und festhalten und immermehr und klarer auß= Aber der menschliche Verstand wirkt ja schon lange vor gestalten könne. Erwerbung der Sprache im Kinde und der Mensch bringt viel mehr Logik mit auf die Welt als Sprachbegabung und Sprachverständnis, welche er erft auf einem langen mühevollen Wege sich aneignen muß.

Schon eine Woche nach jener soeben mitgeteilten wichtigen Beobachtung operiert das Kind ebenso geläufig mit dem Begriffe oder, vielleicht besser, mit der Vorstellung der Wirkung. Der Junge ist aus Versehen vollsgespritzt worden; da läuft er, ohne sich lange zu besinnen, ans Handtuch und wischt sich ab. Diese Handlung setzt zweifellos die Erwägung voraus:

"Wenn ich das Handtuch gebrauche, dann werde ich wieder trocken." Er sieht also die Wirkung seiner Handlung voraus. Auch dafür sinden sich in den oben mitgeteilten Beispielen mancherlei Erscheinungen, die mit demsselben Rechte in dieser Weise gedeutet werden könnten; ich erinnere nur an die ersten zweckmäßigen Greisbewegungen. Aber in dieser Zeit erregten Aeußerungen ähnlicher Art meine Aufmerksamkeit besonders oft.

Besonders häufig ist auch um diese Zeit ein starker Eigenwille in Verbindung mit Selbstschucht zu beobachten, die er namentlich seiner sechsjährigen Schwester gegenüber äußert. Sie hat diese Neigung insosern herausdiben helsen, als sie ihm, wenn er ihr nicht gleich zu willen war, etwas versprochen hat. Das weiß seine Selbstsucht sich zu nutze zu machen, und er ist oft nur gehorsam, wenn man ihm etwas dasür verspricht. So zeigt er seine Zähnchen augenblicklich, wenn man ihm ein Stück Zucker verspricht, während er sonst zuweilen weder durch Bitten, noch durch Drohungen dazu zu bewegen ist. Diese ungezogene Art, seinen Willen zu äußern, habe ich niemals an der Schwester beobachtet und er höchstwahrscheinzlich auch nicht. Sie scheint mir völlig auf seinem eignen Boden erwachsen zu sein. Sollte auch sie als ein "Vorrecht" des Knaben anzusehen sein? Als ein Zeichen dasür, wie gering beim Kinde die Selbsts beobachtung ist, kann wohl solgende Thatsache gelten. Er hat schon längere Zeit in seinem Sprachschafe ein Wort für das Bedürsnis seiner

beobachtung ist, kann wohl solgende Thatsache gelten. Er hat schon längere Zeit in seinem Sprachschape ein Wort für das Bedürfnis seiner Harnausscheidung selbständig ausgeprägt, und es ist von seiner Umgebung verstanden und adoptiert worden. Aber alle Bemühungen, ihn dazu anzuhalten, dieses Wort zur Anmeldung seines Bedürfnisses zu verwenden sind die jetzt vergeblich gewesen. Erst wenn er dem Bedürfniss bereits Genüge gethan hat, meldet er es mit seinem "wēwē", holt aber dam auch sogleich unausgesordert das Wischtuch, um das corpus delicti zu beseitigen. Ich glaube nicht, daß hier Schwäche des Willens vorliegt, sondern meine, daß mangelnde Selbstbeobachtung die Ursache seines, von ihm offendar als unangenehm empfundenen, kleinen Ungemaches ist.

Am letten Tage des 17. Monats habe ich den ersten Versuch zur Bildung eines zusammengesetzen Satzes oder zweier uns mittelbar hintereinander geäußerter Gedanken beobachten können. Ich selbst habe einmal ausnahmsweise statt der Mutter seine Pflege in der Nacht übernommen. Als er früh erwacht und mich als seinen Wärter sieht, äußert er mit einem Ausdrucke der Verwunderung: "Mama, Papa?" Offendar sollte seine Rede, in die Sprache der Erwachsenen übersetzt, der beuten: "Wo ist denn die Mama, das ist doch der Papa?" Sein verwundertes Gesicht ließ für mich keine andere Deutung zu. Man beachte übrigens hierbei, daß er jetzt den Vater und die Mutter sprachlich unter-

scheibet und nicht mehr beibe mit demselben Namen belegt (vgl. S. 29). Daß auch in diesem "zusammengesetzten" Sate von einer eigentlichen Satbildung noch nichts zu bemerken ist, mag nur nebenbei angedeutet werden, da es für jeden, der mit der ersten Kindersprache vertraut ist, selbstwerständlich ist. Das Kind spricht eben lange Zeit nur in einzelnen Worten, die aber die Funktion ganzer Sätze haben.

Dan bas findliche Sandeln um biefe Beit auch ichon burch bas aeleitet wird, was wir als Ueberlegung im gewöhnlichen Sinne, d. h. als Erwägung der Umftande und Zufälligkeiten bei einer Handlung bezeichnen. lehrt folgender kleine Borfall. Als er die Butter aus der Rüche holen foll, was er schon oft beforgt hat, halt er zufällig etwas in der Hand. Sofort geht er auf meine Aufforderung hin, um den Befehl außzuführen; aber auf halbem Wege kehrt er um und legt erft ben Gegenftand weg, um die Butter dann ergreifen zu können, wozu er immer beide Hände nimmt, da er den Teller mit einer Hand allein nicht sicher tragen kann. Es muß also eine Art Befinnung stattgesunden haben, auf Grund beren er erkannt hat: "Die Sache geht nicht, wenn du nicht die hand frei hast." Wie ein solches Denken zu stande kommt ohne die betreffenden sprachlichen Begriffe, davon vermögen wir uns nur schwer eine Vorstellung zu machen, da wir ja meift in Worten denken oder einem durch vielfachen Gebrauch erworbenen Mechanismus folgen. Jedenfalls können wir auf Grund diefer und ähnlicher Beobachtungen nicht zugeben, mas Max Müller behauptet, daß das Denken derart an die Sprache gebunden sei, daß "wo ein Wort noch nicht da ist, auch der Gedanke noch nicht da ist".\*)

Die Art, wie das Kind Ersahrungen macht und sie im Denken verwendet, wird am besten durch folgendes kleine Erlebnis beleuchtet. Es ist ihm ein Stück Apfel auf den Nähtisch gelegt worden, das er nur durch Herunterziehen der Nähtischdecke oder mit Benutung einer Fußbank erreichen kann. Er tritt auf die Fußspitzen und giebt sich alle Mühe, den Apfel durch Greisen zu erlangen. Dabei hat er die leicht ausliegende Decke aus Ungeschick mit herabgerissen und ist so zu feinem Stück Apfel gekommen. Bald darauf wird ihm ein zweites Stück Apsel auf den nämlichen Platz gelegt, nachdem zuvor die Decke wieder ausgebreitet ist. Zest zieht er sosort die Decke herab und holt sich das Gewünschte. Hierauf legt der Bater ein Stück Apfel auf den großen, ebenfalls mit einer Decke leicht bedeckten Tisch. Es fällt ihm aber nicht ein, sich das Stück Apfel durch Heradziehen der Decke anzueignen; er macht wieder alle

<sup>\*)</sup> Bgl. Deutsche Rundschau, Novemberheft 1897, S. 208. Der interessante Artikel "Sprache und Geist" streift auch noch manchen anderen Gedanken unserer Darstellung.

möglichen Versuche, es durch Greisen zu erlangen und bringt damit endlich unbeabsichtigt die Decke zum Herabzleiten. Diese einzige Erfahrung genügt ihm aber nun auch, um sich jedes weitere Stück Apfel durch Herabziehen der Decke zu verschaffen. Auf der einen Seite sieht man aus dieser Besobachtung am kindlichen Denken einen Mangel an Abstraktion — er han nicht weggekriegt, daß die große Tischdecke ganz ebenso behandelt werden muß als die kleine —, auf der andern Seite aber zeigt sich auch ein schnelles Ersassen des Gelernten, nachdem er durch einen zufällig geglückten Versuch seine Absicht erreicht hat.

Bei Beginn bes 18. Monats ist ber Wortschat bes Knaben Er kennt die meisten Dinge in der Stube und in der Ruche und bringt sie auf Erfordern herzu oder zeigt auf dieselben. Von Verbalbegriffen versteht er: kommen, gehen, sein (= sich befinden), holen, bringen haschen, essen, trinken, schlafen, Augen schließen, aufheben, greifen, waschen eintauchen, abtrocknen, legen, auffteben, geben, nehmen, lachen, weinen hören, horchen, wollen (= wünschen) und noch viele andere; von den Abjektivbegriffen: heiß, naß, schmutig, müde, fort (= abwesend); von Frage wörtern: wer? was? wo? wohin? wie? Von selbstgeprägten und gebrauchten Dingwörtern sind außer den schon zerstreut angeführten noch zu nennen: pip = Bogel, jjj = Zuder, papp = alles Egbare, mem ober möm = alles Trinkbare, besonders die Milch, gagg = Gasse, ga = die Uhr, und was einer Uhr ähnlich sieht, z. B. auch der Kompaß. Wort für eintauchen lautet bei ihm ta; alles, was er nicht zu benennen weiß, nennt er daz oder dez (das z ist dem mittelhochdeutschen Auslautz ganz ähnlich). Seit einigen Tagen wird auch "ja" von ihm gesprochen, das er bisher nur durch Kopfnicken bezeichnet hat; "nein" wird blok durch Kopsschütteln ausgedrückt. Das Gebet bei Tische begleitet er jetzt unaufgefordert schon seit Wochen regelmäßig mit seinem: "Bitte, bitte!" (Bal. oben S. 21.)

Wie deutlich schon seine Vorstellung vom Eßbaren ist, zeigt folgendes. Er ist ein Stück Rosinengebäck und findet darin einen etwa 3 mm großen Rosinenstil. Dieser wird, nachdem er von der Rosine geslöft, sorgfältig ausgeschieden und der Mutter dargereicht mit einer Miene, die zu sagen scheint: "Das ist doch wohl nichts Eßbares?"

Auffällig ist seine Neigung zu Scherz mit erwachsenen Personen. Wenn er einen Kuß geben soll, läuft er um den Tisch herum und sieht schelmisch aus einer Ecke nach der Person, die er küssen soll. Erst wenn man ihn erhascht hat, giebt er den Kuß. Das "Ausreißen" und Sich-fangen-lassen macht ihm überhaupt große Freude. Er hat gesehen, daß der Vater manchmal die sechsjährige Schwester "hascht". So

balb er das den Bater thun sieht, läuft er auch mit um den Tisch herum, um sich sangen zu lassen, und wenn er vorher noch so sehr in Gedanken, d. h. in sein Spiel vertieft gewesen wäre. Sein Spieltried ist übrigens so groß, daß er sich oft eine ganze Stunde lang mit Spielen selbst besichäftigen kann. Besonders gern spielt er mit der Küche seiner Schwester, deren Gegenstände er meist mit Namen kennt und auf Ersordern hersaussucht.

Mit der topographischen Kenntnis seines Körpers ist er soweit zu stande, daß er fast alle Fragen nach den einzelnen Körperteilen richtig beantwortet. Nur Stirn und Kinn, als die weniger genannten, weiß er noch nicht sicher zu bestimmen. Es sind, nachdem die ersten, früher ansgestellten Uebungen dieser Art mißglückt waren, keine Uebungen in dieser Beziehung mehr mit ihm gemacht worden, sondern nur im Verlauf von 14 zu 14 Tagen sind Fragen gethan worden, wie die: "Wo hast du deine Augen?", um zu erkennen, welche Fortschritte er in der Kenntnis der ihn umgebenden Welt gemacht.

Am Anfang des 19. Monats ist der erste schüchterne, aber gesungene Bersuch einer Mitteilung von Vergangenem bevbachtet worden. Er hat sich in meiner Abwesenheit den Finger etwas eingeklemmt, aber ohne sich dabei zu verletzen. Als ich eine halbe Stunde darauf nach Hause komme, ist es das erste, daß er mir das betreffende Fingerchen entgegenhält und mit der andern Hand darauf zeigt. Auf Befragen erzählt mir seine Wärterin den in ihrer Gegenwart geschehenen kleinen Unsfall. Freilich ist aber hier noch zu bedenken, daß er zur Zeit der Mitteilung noch Schmerz in seinem Finger haben konnte; dann wäre allers dings die Deutung dieser Bevbachtung nicht einwandfrei.

Daß wenigstens sein Denken schon auf eine verhältnismäßig weit zurückliegende Bergangenheit gerichtet ist und Erinnerungen seinen zeitweiligen Seeleninhalt bilden, ergiebt sich deutlich aus folgendem. Sine . Fruchtschale, aus der er den Sommer hindurch bis vor einigen Wochen oft Virnen bekommen hat, kann er nicht ansehen ohne einen Ausdruck von Bedauern im Gesichte. Er macht, wenn er an ihr vorübergeht, dieselbe Handbewegung, die er macht, wenn etwas ihm Liebes verschwunden ist.

Wie fein schon des Kindes Verständnis für Situationen und zugleich auch sein Sprachverständnis ift, geht für mich daraus hervor, daß er die Aufforderung: "Gieb mir einen Kuß!" schon befolgt, wenn man sagt: "Gieb mir!" oder: "Einen Kuß!" oder: "Du hast mir heute noch nichts gegeben" oder: "Ich dächte, du gäbst mir einen Kuß." Als er der Mama einmal aus Eigensinn durchaus keinen Kuß geben will, sagt sie: "Dann gehe ich fort," und nun ist er nicht bloß zum Küssen

bereit, sondern umfängt sie mit aller Macht und will sie augenscheinlich wieder gut stimmen.

Leiber zeigen sich auch schon in so früher Reit die ersten Regungen bes Reibes. So gönnt er beispielsweise seiner Schwester nicht, daß sich der Bater mit ihr abgiebt; denn wenn der Bater mit ihm gespielt hat und er des Spieles überdrüssig ist, kommt er sofort wieder, um das Spiel von neuem zu beginnen, wenn er merkt, daß der Bater daffelbe Spiel mit der Schwester spielen will. Sicherlich war es auch eine aufkeimende Regung des Neides, die ihm bei der Christbescherung das Interesse an den Geschenken der Schwester zu verstärken schien, so daß sie sein Gefallen mehr erregten als seine eignen Geschenke. Er wollte bas niedliche Kaffeeservice ber Schwester am Abend ber Christbescherung gar nicht wieder hergeben. Uebrigens ließ ihn zu unfrer Verwunderung der strahlende Lichterglanz des Christbaumes zunächst kalt. Erst als er eine Zeitlang die Dinge betrachtet hatte, löste sich das kalte Staunen in freudige Teilnahme auf. bei der Schwester das Erwachen des Neides viel später beobachtet wurde, braucht nicht gerade auf einer individuellen Verschiedenheit beider Kinde: zu beruhen, sondern erklärt sich einfach daraus, daß diese allein aufgewachsen. der Neid aber eine gesellige Untugend ist, die sich in der Vereinzelung gar nicht ausbilben fann.

Während bisher alles Eßbare vom Kinde mit pap und alles Trinkbare mit mäm bezeichnet wurde, beginnt seit einiger Zeit eine Differenzierung der Begriffe für das Eß- und Trinkbare. Der Begriff pap beschränkt sich auf seinen ursprünglichen Inhalt, von dem er hergenommen ist, nämlich auf das Obst, das Brot aber ist ihm jeht die (wohl vom Dialektwort "Bemme" abgeleitet), Weißbrot nennt er dl, jedenfallseine Zusammenziehung des oft gehörten "Brotel" für ein kleines Weißbrot; das Ei ist "gaka". In gleicher Weise wird möm nur noch sür Milch gebraucht; der von ihm sehr geliebte Kakao ist tata, der Kasse heißt ta und der Thee lautet te.

Bemerkenswert ist mir um diese Zeit auch die Lebhaftigkeit der kindlichen Träume erschienen. Der Knabe hat sich während der Weihnachtszeit im Lichtausdlasen geübt. Es machte ihm große Freude die untersten Lichter des Christbaumes auszulöschen. Sines Abends, bald nach dem Sinschlasen, fängt er tüchtig zu pusten an; offenbar träumt er, er dürfe Lichter auslöschen. Sines Tages ist der Spirituskocher übergelausen, und der brennende Spiritus hat sich in einer mächtigen Flamme über den Tisch hin ergossen, wodurch er in große Angst geraten war. In der darauf folgenden Nacht schreit er in einem markerschütternden Schrei aus, ohne Zweisel von einem bösen Traumbilde geängstigt. Ich glaube bestimmt

daß es der brennende Spiritus war, der sich in seine Traumphantasien eingedrängt hatte; denn so gewaltig hatte er noch niemals im Traume aufgeschrieen, und die Angst in der Nacht war der am Tage geäußerten entsprechend.

Wie gut des Kindes Gedächtnis für das ist, was sein eignes Wohlbefinden betrifft, erhellt aus folgendem. Es ist jetzt sein größter Genuß, auf die "Gasse" zu gehen. Er ist vormittags auf der Gasse gewesen und will nachmittags wieder hinaus, soll aber erst schlasen. Die Mutter legt ihn nieder und sagt: "Wenn du geschlasen hast, gehen wir wieder auf die Gasse." Das läßt er sich gefallen und schläft  $1^{1/2}$  Stunden. Beim Erwachen steigt er aber sofort in die Höhe und ruft auß freudigste dreimal hintereinander aus: "gak!", d. h. "ich will auf die Gasse!" Bei seinen Wanderungen auf der Gasse bleibt er vor jedem Schausenster und vor jeder geöffneten Hausthür stehen und will hinein, so daß er kaum vorwärts zu bringen ist. Sch wage nicht zu entscheiden, ob es Forschungsetrieb oder Neugier ist. Sieht doch auch bei den Erwachsenen das eine dem andern oft so sehr ähnlich, daß es kaum voneinander unterschieden werden kann.

Ginen Beweis für seine schon in dieser Zeit start entwickelte Reigung gur Gefelligkeit kann man wohl barin erblicken, bag er burchaus nicht allein sein mag. Mit ber Drohung "ich gehe fort" kann man alles von ihm erreichen; auch die stärfften Aeugerungen feines Gigenwillens sind in der Regel damit zu brechen. Daß übrigens auch schon in dieser frühen Zeit "bes Menschen Wille sein himmelreich ift", b. h. daß er seinen Willen gegen seine bessere Einsicht und felbst gegen seinen Vorteil durchzuseten sucht aus purer Rechthaberei und Starrfinn, beweist folgende Beobachtung. Er foll, vom Bater aufgeforbert, zur Mutter geben, thut es aber trot wiederholt ausgesprochenen, nachdrücklichen Befehles nicht, ohne irgend einen Grund für seine Weigerung anzugeben. Die empfindsame Mutter würde ihn in solchem Falle mit ihrem "ich gehe fort" vielleicht zum Gehorfam gebracht haben, aber ber rauhe Bater läßt nicht mit sich spaßen und giebt ihm als Belohnung für ben Ungehorsam einen mäßigen Schlag auf ben unaussprechlichen Rörperteil, ber für solchen Aweck besonders geeignet zu sein scheint. Da schreit er auf, als fürchte er, die Welt falle in Stude und, jur Mutter hineilend, will er von ihr getragen sein. Diese forbert ihn auf, "Bitte, bitte!" zu machen, wozu er aber um feinen Preis zu bringen ift. Nun wird er niedergelegt und beruhigt sich allmählich. Seiner Wärterin giebt bedauerlicherweise diese energischste Meußerung seines' Eigenwillens Spaß, und sie verzieht den Mund zum Lächeln. Er bas feben und in einen mahren Schreiparorysmus geraten,

ift das Werk eines Augenblicks. Nach längerem Schreien schläft er endlich ein, wird aber mährend bes Schlafens noch über eine Stunde lang von Schreizuckungen geplagt. Nach dem Erwachen ist er geduldig wie ein Lamm; er erinnert fich aber seiner Unart und giebt der besseren Ginsicht Raum, indem er die Mutter "bittet", ihn zu nehmen. Nun sage man noch. daß die Heilige Schrift nicht recht hat, wenn sie fagt, daß "bas Dichten des menschlichen Herzens bose von Jugend auf" ift! (Hierzu vgl man oben S. 32 das über das Ehrgefühl Gesagte). Selbstsucht und Eigenwillen gegenüber ber Selbstzucht und ber Unterordnung unter einen höheren fittlichen Willen, find die Grundwurzeln aller Sünde; fie liegen auch schor im Rinde und entwickeln fich bebenklich frühe zu seinem eignen Schaben Sie für Aeußerungen einer besonderen Begabung und als Spuren des in jedem Menschen schlummernden "Uebermenschen" ansehen und demgemäß fie forbern und pflegen, heißt für uns nicht blog bas Begenteil einer vernünstigen Erziehung, sondern sustematische Verderbnis des Menschen und Verherrlichung seiner Bestialität. Es erscheint uns als ein wahrer Hohn auf die Padagogit, wenn von Badagogen von Fach Nietsiche als "Erzieher" in vollem Ernste behandelt und gewürdigt wird.

Der geneigte Leser wolle uns diese scheinbare Abschweifung verzeihen und mit uns zum Gegenstande unserer Beobachtung zurückfehren!

Wie aufmerksam er auf die Sprache der Erwachsenen achtet und wie ihm die Sprache als etwas überaus Wichtiges erscheint, auch wenn er fie nicht versteht, geht aus einer Beobachtung hervor, die am Anfang des 20. Monats gemacht wurde. Er hört mit scharfer Aufmerksamkeit einem Gespräche zu, aus dem er absolut nichts verstehen konnte, weil es weit über seinen Horizont ging und durchaus nicht für ihn berechnet war. Ms das Wort "Bapa" darin vorkam, wiederholte er es verständnisinnig und fichtlich erfreut, daß er wenigstens etwas aus dem Gespräche verftanden Wie oft mag das kleine Kind aufmerksam auf die Rede der Erwachsenen achten, wo wir es gar nicht merken, um auf diese Weise allmähr lich hinter den Sinn der Sprache zu kommen! Wie oft mag aber dabei sein beginnendes Sprachgefühl in Berwirrung geraten, besonders wenn es merkt, daß ganz heterogene Dinge dieselbe sprachliche Bezeichnung tragen! Diefe Entdeckung machte mein Knabe offenbar bei Beginn des 20. Monats an dem Worte "Basch", für Dominostein mit paarweisen, gleichen Augen. Als er bas Wort von seiner Schwester zum ersten Male hört, begleitet er es mit einem komischen Grunzen, nämlich mit dems selben, das er ausstößt auf die Frage: "Wie macht es das "Pasch"? (mundartlicher Ausdruck für Schwein). Er hält natürlich jeden Dominostein für einen Basch und bringt ihn dem Bater mit einem äußerst drolligen Grunzen.

de er den "Pasch" und das "Pasch" für gleichartig ansieht, scheint mirvöllig usgeschlossen; jedenfalls will er durch sein Grunzen nur sagen: "Das Ding eißt gerade so wie das Schwein." Wir Erwachsenen sind uns dieser im bleichklang der sprachlichen Bezeichnung liegenden Schwierigkeit selten besunft und erkennen sie erst deutlich an unerwarteten Aeußerungen des einen Sprachschliers.

Daß er übrigens die Verschiedenheit der Bedeutung eines nd desselben sprachzebrauch hervor. Er beantwortet die Fage nach en paarweise vorhandenen Körperteilen ganz richtig. Bei der Frage: Wo ist die andere Nase?" macht er sein Zeichen für die Abwesenheit nes Dinges mit einem langausgehaltenen a, was soviel heißen soll als sie fehlt". Bisher hat er dieses a mit Handbewegung nur in dem Sinne ebraucht: "Das ist fortgegangen, das ist verschwunden, das ist zu Ende egangen", jeht also auch für: "Das ist überhaupt nicht da". Diese Erseiterung des Begriffes von seiten des Kindes ist eine beachtens verte logische Leistung.

Man wird es daher nicht verwunderlich finden, daß er sich um die= Mbe Zeit schon verhältnismäßig schwierige Worte schnell an= ignet, natürlich nur ihrem Verftandnisse, nicht aber ihrem Gebrauche ach. Als er zwei Tage hintereinander mehrfach Priegnitumschläge beimmen hat, fängt er bei den Worten des Baters: "Wir muffen ihm wieder inen Leibumschlag machen" laut zu weinen an. Wir durften das Wort eibumschlag gar nicht mehr aussprechen, wenn wir ihn nicht in die größte lufregung verseten wollten. Auch der bloße Anblick eines in Wasser ein= etauchten Leinwandstückens erregte in ihm die unangenehmsten Empfinungen, weil er fürchtete, daß es zu einem Leibumschlage für ihn verwandt verben konnte. Um biefe Zeit wird auch bas erfte Empfindungs= port von ihm gebraucht, es lautet: "Gi!" und bedeutet etwas Freudiges ber eine freudige Bermunderung. Im übrigen fällt auf, wie fehr noch tatt ber Wortsprache bie Zeichensprache verwandt wird. So ührt er einen oft an der Hand zum Gegenstande seines Begehrens, ben r boch sprachlich bezeichnen kann. Auch für die Bezeichnung bes "Rein" indet er das Ropfschütteln viel bequemer. Bielleicht liegt der Grund darin, aß auch beim Kinde "der Gebrauch ein Tyrann" ift; auch ihm fällt es hwer, ein so bequemes Mittek wie die Reichensprache mit der viel schwereren Bortsprache zu vertauschen.

Besonders ungeschickt erweist er sich immer noch im Nachsprechen von Worten (vgl. oben S. 30). Die Laute des Alphabets, die hm die Schwester vorspricht, sagt er zwar bis auf i, das e, und auf u, das o klingt, richtig nach; aber er ist nicht imstande, einfache Laut verbindungen nachzusprechen, und auch Berbindungen solcher Laute nicht die er einzeln ganz richtig ausspricht. Das Wort Kakao, das er stüte mit tata wiedergab, klingt jest caca—o. Die beiden zusammenstoßende Bokale vermag er durchaus nicht unmittelbar hintereinander zu spreche so das Erses von dem durch das Zusammenstoßen zweier Boku entstehenden Hiatus durch seine Aussprache vortrefslich illustriert.

Bei Beginn des 21. Monats fällt eine Neigung des Kindes ar mit der Sprache zu spielen und sie als Gegenstand seiner "Scherz zu benutzen. Es macht ihm nämlich ganz besonderen Spaß, statt eine verlangten, ihm vorgesprochenen Wortes ein völlig anderes, weder duck Klang noch durch Inhalt mit dem verlangten verwandtes Wort zu saus Er lacht dann, so oft er das gethan, aus Herzenslust und erwartet, wiman seinen "Scherz" auch belache. Er muß also schon ein Gefühl der besitzen, daß der Eintritt von etwas ganz Unerwartetem ergötze. Ein En bild für diese Art zu scherzen hat er in seiner erwachsenen Umgebung meins Wissens niemals gehabt.

In feiner fprachlichen Entwickelung macht er jest febr raid: Fortschritte. Es vergeht kein Tag ohne eine neue Erwerbung. ift feine eigne Sprache noch völlig originell, und bas auch in in Worten, die er ganz richtig nachsprechen kann. So gebraucht er "Apfel" immer noch sein früher gesprochenes pap; und das appel de appl, wie er jest den Apfel auf Erfordern nennt, vermag das alte, x dem er ja seinen Zweck ebensogut erreicht, nur sehr schwer zu verdränge "Guten Tag!" lautet bei ihm "da!" So ruft er nämlich laut aus, i oft er bes Baters hut bekommen kann, mit dem er bann brollig grik Seinen eignen Namen, Hans, spricht er ann, hann ober hat aus; in beiter letteren Formen ist das h nur ein leiser Hauch, ähnlich dem griechijde spiritus lenis. Uebrigens fagt er seinen Namen nur auf Erfordern: 18 allen seinen, eine Bitte oder Forderung enthaltenden Sätzen empfindet a gar nicht die Notwendigkeit, sich als Verson des Forderns zu bezeichne sondern nennt nur den Gegenstand der Forderung. Auch der Deutung durch Gebärden oder Handlungen ift er in seiner Sprache noch oft benöne So fteht er am verschlossenen Rlavier und fingt "la, la", um bem Ban zu zeigen, daß er ihm das Klavier öffnen solle.

Die oben (S. 38) angebeuteten Regungen des Neides zeigen sich jetzt in noch schärferer Form. Er will einmal ein ihm angebotenes Stüd Kuchen nicht annehmen, weil seine kleine Gespielin ebenfalls ein Stüd davon bekommen soll. Als ihm aber dann mit Entziehung des seinigez gedroht wird, siegt seine Klugheit oder sein Egoismus über den Ned.

und er ist so pfiffig, sich in das Unvermeidliche zu fügen und von zwei Uebeln das kleinere zu wählen. Etwas Aehnliches ist an seiner Schwester in diesem Alter niemals beobachtet worden. Dennoch ist in Bezug auf seine Willensregungen und die Art, wie er sie bethätigt, und damit für seine sittliche Bildung überhaupt ein Fortschritt nicht zu verkennen. So eigenfinnig und widerspenstig er auch seinen Willen zuweilen geltend macht, so ist er doch zu Dingen, die ihm an sich höchst widerwärtig sind, sehr leicht zu bewegen, wenn man ihn darum bittet. "Hänschen muß gut solgen", "Du willst doch ein gutes Hänschen sein" und ähnliche, seine Persönlichkeit achtende Ermahnungen wirken wahrhaft Wunder und weit mehr als Drohungen oder gar Strafe. Er läßt sich durchaus nichts abzwingen, aber alles ablocken. Das ist ein schöner Beweis dasür, daß die Macht des Guten ebenso rege im Kinde ist als die Macht des Bösen.

Ein wie starker Antrieb zur Erwerbung der Wortsprache die Nach = ahmungslust des Kindes ist, zeigt sich jetzt darin, daß er aus der Rede der Erwachsenen alle die Worte nachspricht, die er daraus versteht. Diese Echosprache, wie sie Preper nennt, ist bei seiner Schwester nur selten beobachtet worden.

Bu Anfang bes 22. Monats zeigen fich die ersten Spuren ber Furcht, d. h. einer durch bloge Phantasiegebilde begründeten Angst, bei ihm. Sie ist natürlich nicht aus ihm felbst entstanden, sondern ihm eingeflößt worden. Seine 61/2jährige Schwester hat ihm, als er ihr nicht gehorchen wollte, gesagt: "Da kommt ber Mumum" (= eine bei Kindern unfrer Gegend beliebte Bezeichnung für ein phantastisches Ungeheuer). Ich erfuhr es leiber erst nachträglich von ihr, daß sie ihn damit geängstigt hatte. Als es Abend geworben, sagte er ber Mutter in großer Angst bas Wort "Mumum". Er benkt sich also entschieben etwas Fürchterliches unter dem ihm bisher völlig unbekannten Begriff. Die Mutter legt aber ber Sache weiter fein Gewicht bei, weil fie nicht weiß, wie er zu feiner Meußerung gekommen ist und seine Furcht nicht verstärken will. In der folgenden Nacht ftößt er einen burchbringenden Schrei aus. darauf wetten, daß er vom "Mumum" geträumt hat. Es kostete nachher viel Mühe, das Wahngebilde des "Mumum" wieder zu zerstören. Bisher hatte sich seine Furcht nur als Furcht vor Hunden geäußert. Er greift Hunde durchaus nicht an, auch wenn er sieht, daß sie von uns ohne Schaben angegriffen und geftreichelt werden. Auch einen geschlachteten Nal, den der Bater ihm entgegenhält, greift er durchaus nicht an.

Am folgenden Tage gelingt es uns nur sehr schlecht, seinen "Mumum", ber ihn lebhaft beschäftigt, aus dem Bewußtsein des Kindes zu verdrängen. Weder den momb — so spricht er das Wort Mond aus —, noch den von ihm sehr gefürchteten "wau wau" sieht er für ebenbürtig mit der "Mumum" an, sondern bleibt dabei, daß es einen "Mumum" gebe. 35 möchte darin eine gewisse Neigung des Menschen zum Wunderbaren und Abenteuerlichen verkörpert erblicken, ohne aber daran die Folgerun; mancher Resigionsphilosophen zu knüpsen, daß diese Neigung die Grundlaufür die religiösen Vorstellungen im Menschen geworden sei. Es bedafür die Begründung derselben nach meinem Dafürhalten nur einrkonsequenten Durchführung des überall dem Menschen sich aufdrängender Kausalitätstriebes. Wir werden weiter unten sehen, daß auch im Kind der Kausalitätstrieb ein mächtiger Faktor für die Begründung religiöser Vorstellungen ist.

Sein von ihm wirklich gebrauchter, nicht bloß verstandene Wortschatz zeigt jett folgende Erweiterungen gegen früher (vgl. S. 36 tatt = Stadt, bett = Bett, momb = Mond, wapp = Wurst, dellet = Teller, iu = Schuhe, iee = Schnee, bu = Bruhe (wobei bas u gang me schriftsmäßig und dialektrein ausgesprochen wird),  $\mathrm{ds}=\mathfrak{B}$ lume,  $\mathrm{B}$ ucker  $\mathrm{m}$ Gelb. Die sonderbare Mehrdeutigkeit dieses Wortes erklärt sich in folgen der Weise. In der zuerst angeführten Bedeutung ist das ds wahrschein lich eine Nachbilbung von "hazi", dem Naturlaute für das Niesen. 32 ersten Blumen, die ihm gezeigt worden sind, sind ihm fast immer mit de Aufforderung dargereicht worden, daran zu riechen, und in Begleitung eines künstlichen Niesens der vorzeigenden Person, die dadurch das Rieche hervorheben wollte, also eines "hazi". So hat er das hazi für 🗈 wesentliches Merkmal der Blume gehalten und ihr davon den Namen ge geben, etwa mit berselben Berechtigung wie die Portugiesen Brasilien ben Namen "Glutholzland" von dem ausgeführten roten Farbholz gaben Die Bedeutung Bucker hat sein ds offenbar nur als eine Nachahmung de Anlautes im Worte Zucker bekommen. (Früher lautete seine Bezeichnung bes Zuckers jij, vgl. oben 18. Monat S. 36). Die Bebeutung Geld fr das ds wahrscheinlich als Nachahmung des z in "Münze" bekommen Das erfte "Gelb" ift ihm nämlich in Form von Spielmunzen vorgeleg worden, die von seiner Umgebung immer als "Münzen" bezeichnet wor ben find. Wir können übrigens seine drei Bedeutungen dieses Worte ganz gut unterscheiden, da er sie selbst mit einer durch die Schrift nicht darstellbaren Schattierung der Aussprache voneinander unterscheiber Weitere Erwerbungen seines Wortschapes sind: dake = banke, eij = heiß bla = blau, ma = mein (mit diesem Worte reklamiert er sein Eigentum Man beachte, daß das' "Ich" zuerft in dieser Form sich sprachlich bemert lich macht!), bei = vorbei, dot = dort, hi oder ie = hier. "Nein" with immer noch durch Ropfschütteln wiedergegeben.

Groß ift auch um biefe Beit seine Liebe gur Freiheit auf ber raße. Das erste Frühlingswehen hat seinen Trieb zum Umherschweiauf der Strafe fo fehr gesteigert, daß er kaum noch zu bandigen ift. versteht sich zu jeder Leiftung, wenn es heißt: "Du darfft auf die Gaffe jen", und auf der Gasse selbst vergißt er Essen und Trinken, was bei rem sonft gesunden Appetit immerhin eine ftarke Leistung feines Selbstaessens, um nicht zu fagen seiner Selbstverleugnung, ist. Nur die vergelte Thur vermag seinem Wandertriebe ein Hindernis in den Weg zu en, das er, wie es mir scheint, für eine Art "Schickfal" anfieht, da er verhältnismäßig resigniert aufnimmt. Merkwürdig ist mir dabei, daß noch nicht wegbekommen hat, welche Bewandinis es mit dem Zuriegeln t: denn noch niemals hat er den Bersuch gemacht, den für ihn ganz t erreichbaren Riegel zurückzuschieben, obgleich er schon oft gesehen hat, e der Riegel vorgeschoben wurde. Solche Widersprüche im kindlichen ifmerken find nicht verwunderlich; ähnliche Mängel der Beobachtung fen sich in der Geschichte der Menschheit, besonders in der Geschichte 2 Wiffenschaften und Entbedungen, in Menge aufzeigen. Sie find mir of ein Beweis für die Unvollkommenheit des menschlichen Erkennens, onderheit deffen, das auf die Erfahrung sich gründet.

Um die Mitte des 22. Monats ist der Wortschat des Kins, d. h. die Zahl der vom Kinde selbst gebrauchten Wörter, kaum noch nau kontrollierbar. Er benennt jett fast alles, was er früher ir gekannt hat, und schon in einer Weise, daß seine erwachsene Umsbung ihn großenteils versteht. Dabei zerlegt er sich oft einen für ihn raussprechbaren, zusammengesetzten Sprachbegriff in ganz logischer Weise seine Bestandteile, indem er nur den Hauptbegriff, nämlich das Grundsort der Zusammensetzung, gebraucht. Das Tageblatt ist nur "Blatt" i ihm; auch für die Großmama gebraucht er sonderbarerweise nur den usdruck "Mama"; seine Strumpsbänder nennt er selbst "bände" (das gelingt ihm noch nirgends in der Verbindung mit anderen Lauten. Im nlaut ersetzt er es durch i, z. B. iot für rot, im Ins und Auslaut läßt es einsach weg).

Da das Wort "Bänder" der erste vom Kinde geäußerte Pluralegriff ist, stelle ich zur Untersuchung seines Gefühls für den Plural Igende Uebung mit ihm an, die für die Art, wie vom Kinde grammatische legriffe und Sprachformen erworben werden, nicht uninteressant sein ürste. Ich zeige ihm ein Strumpsband und srage, was es ist. Er: band". Dann zeige ich sie ihm beide. Die Antwort bleibt dieselbe, bwohl er kurz vorher beide zusammen als "Bänder" bezeichnet hatte. nd so oft ich ihm nun auch beide vorlege, immer antwortet er mit dem

Rurze Zeit nachher, nachbem er unterdes wieder anderes ge-Singular. fagt und barauf sein Augenmerk gelenkt hatte, gebe ich ihm beibe Banber und jett antwortet er mir richtig mit dem Plural. Daß die richtige Antwort zuvor nicht erfolgt war, hatte also jedenfalls seinen Grund nur barin, baß es ihm burch meine voraufgegangene Frage nach jedem ein zelnen Bande schwer gemacht worden war, beibe als zusammengehörig, gewisser maßen als Einheit zu benten, wozu fie ja in gewissem Sinne ber Plurale begriff macht. Als ich ihm später beibe Banber zugleich vorlegte, fam er gar nicht bagu, fie im Denken zu ifolieren und jedes für fich allein vorzustellen, sondern beibe wurden als zusammengehörig gedacht und baber Streng genommen mußte ja ber Pluralbegriff für pluralisch benannt. zwei Bänder "Band und Band" und für drei mit der doppelten Wiederholung und so fort für alle weiteren Mehrheitsbegriffe lauten. Und höcht wahrscheinlich hat auch die Sprachentwickelung in der Urzeit einen ahnlichen Brozes durchgemacht, wie das Vorhandensein des Dualis, also bes Begriffes für bas wichtigfte Mehrheitsverhältnis, noch beweift, bis man endlich dahinterkam, daß es einfacher und zweckbienlicher sei, einen turzer sprachlichen Ausbruck für alle benkbaren Mehrheitsverhältnisse zu befiten.

Angeregt durch Prepers Mitteilungen über die Unterscheidung der Grundfarben von seiten des Kindes, stellte ich mit meinem Kinde derartige Uebungen an, in einer Zeit, wo es selbst das Bedürfnis hatte. die Farben zu benennen. Ich habe nicht, wie Preper, die richtigen und falschen Urteile gezählt und sie prozentualiter zusammengestellt; aber ich kann bestätigen, daß die Zahl der falschen Urteile mehrere Wochen hindurch sehr groß war. Die benutzten Farben waren die an Blumen einer gemalten Wachstuchtischbecke, die dem kindlichen Anschauen sederzeit zugängig war; sie beschränkten sich anfangs auf Rot, Blau, Weiß und Gelb. Im Segensat zu Prepers Resultaten hatte ich bei Blau die meisten richtigen Urteile, dann folgte meist Rot, nun erst Weiß und zuletzt Gelb. während bei Prepers Knaben Gelb obenan stand mit 97% richtigen Urteilen und Blau mit nur 29% richtigen Urteilen den Schluß bildete.

Zu der Zeit, als das Kind die Farben selbst benennt, bildet es auch die ersten Adverbialbegriffe und zugleich damit die ersten Werteurteile. Auf der Gasse ist es iön — schön, und süßes Gebäck schmeckt ihm gug — gut. An letzterem Worte ist das oben (S. 31) erwähmt, bei seinen Wortbildungen häufig zu beobachtende Gesetz der Wiederholunz des konsonantischen Anlautes zu bemerken. Dieses Gesetz wird aber auch

<sup>\*)</sup> Bgl. Preyer a. a. D. S. 15. 1. Aufl.

rweilen umgekehrt. Ist ihm nämlich der Auslaut geläufiger als der Ansut, so bewahrt er in seiner Wortbildung den Auslaut und bildet von im aus den Ansaut um; so, wenn er gock für Stock und ganke für anke sagt. Dieses Gesetz einer lautlichen Assimilation ist lange indurch zu bevbachten gewesen, auch noch in einer Zeit, wo ihm die auszusrechenden Laute wenig Schwierigkeit mehr bereiteten.

Von Vokalen machen ihm au und i Schwierigkeit; ersteres ird durch a, letteres durch e ersett. Pauline lautet ballele, Kamilla illa oder mella. Nur in einigen Worten wird i gehört und zwar meist ellvertretungsweise für andere Laute, z. B. iot = rot, iön = schön. Es t also nicht die Unfähigkeit, das i auszusprechen, was ihn zur Versümmelung der Sprache seiner Umgedung treibt, sondern entweder eine lingenauigkeit im Hören des Vorgesprochenen oder Nachlässigkeit in der dandhabung der Sprache. Dagegen beruht wohl die mangelhafte Ausswache des w im Anlaut — sein Wort für weiß klingt ueit — auf der ämlichen Unfähigkeit, die auch bezüglich der Aussprache dieses Lautes ei "unsern Vettern" jenseits des Kanals zu beobachten ist. Während sie der hier eine dauernde ist, war sie bei meinem Kinde nur eine vorübersehende, die sich mit der sortschreitenden Sprachentwickelung sehr bald verlor.

In dieser Zeit zeigen sich auch die ersten spontanen religiösen tegungen des Kindes. Er ist seit einiger Zeit angehalten worden, vährend des Mittagsgebetes seine Händchen mitzusalten, da er auf Grund eines "Bittens mit den Händen" schon längere Zeit eine Ahnung von er Bedeutung des Gebetes zu besitzen scheint (vgl. oben S. 21 u. S. 36) md auch selbst oft unaufgefordert seine Händchen beim Mittagsgebete gesaltet hat. Eines Morgens aber sagt er beim Ausstehen aus dem Bette, ndem er die Händchen faltet: "Bete". Ich frage ihn darauf: "Du willst vohl beten?" und er bejaht das. Bisher hatte er nur seine 6½ jährige Schwester morgens und abends zuweilen beten hören, jetzt will er dieses kecht auch für sich in Anspruch nehmen. Daher trug ich kein Bedenken, einem Verlangen zu willsahren.

Jest werden auch die ersten deutlichen Ansätze zur zusammensängenden Rede, nämlich zur Satbildung beobachtet (vgl. oben 5. 34). Während eines heftigen Gewitters erleuchtet auf einmal ein steller Blitz die ganze Stube. Da ruft er erstaunt aus: "o, bennt!" = 0, es brennt! Und anderen Tages sagt er beim Aufstehen: "gukuk, papa, gukuk olla, gukuk mama", was heißen soll: "Ich sehe dich, Papa; ch sehe dich, Olga; ich sehe dich, Mama". Die Mama war übrigens nicht mehr im Bett, was er nicht bemerkt zu haben schien. Aber er sährt auch, sich selbst anredend, fort: "gukuk, ann" = ich sehe dich, Hans.

Während eines mehrtägigen Aufenthaltes bei der Großmama hat er auf die Nötigung empfunden, seinen bisher beliebten Sprachgebrauch, wonac er die Großmama ebenfalls bloß Mama nannte, aufzugeben, so wenigien: erkläre ich mir sein jeht gebrauchtes gomama für Großmama.

Bur Beurteilung seiner Geschicklichkeit im Rachsprechen min seine Aussprache ber ersten 10 Zahlbegriffe hier folgen: ein, wei ibas : statt w ist abgethan), dei, wi, wimd, ejek (zweisilbig), windem (mat: ihm die meiste Schwierigkeit, und obwohl wir diese Uebungen noch gu nicht oft gemacht haben, überspringt er in der Regel diese ihm äußer unsympathische Zahl und sagt meift gleich, noch ehe man sie ihm vorgein die folgende), ak, neun (ganz ohne Tadel), tehn. Manche Wörter sprick er viel lautrichtiger aus als die vorgenannten, aber mit einer durchmi fremben, von seiner Umgebung niemals gehörten Betonung. 3. B. Ontel bei ihm onkell, mit völlig frangösischer Betonung wie i Hôtel, ebenso Engel = engell und utell = hutel = Bezeichnung in feinen Hut. Gin Wort von eigentümlicher, von ihm felbst geschaffen Bedeutung ist sein Wort oplalala. Er sagt es, so oft er eine Treppa ftufe aufwärts steigt, aber auch bei jeder Stufe, die er abwärts gestiege ist, ferner auch, wenn er vom Bater auf dem Schoße gewiegt werde will. Es hat also gewissermaßen die Bedeutung von "auf" und "ab Allein es ist auch möglich, daß er mit seinem Worte gar nicht die Ortis veränderung bezeichnen will, sondern nur die wiegende Bewegung benn es scheint mir abgeleitet zu sein von hopp, das er aus einem Svie kennt, in der Berbindung: "Reiter, hopp!" So ist früher von seiner Ux gebung das paffive Supfen des Rindes auf dem Schofe feiner Batt genannt worden, und davon mag er sein eigentümliches Wort gebilkt haben.

Auch bedeutender Abkürzungen bedient er sich in seiner Sprack So lauten die mit "mit" zusammengesetzten Verben einsach nur mit was bei ihm heißen kann: ich will mitspielen, mitgehen, mitsahren "Ich will das noch einmal" giebt er, ebenfalls mehr der Kürze als der Deutlichkeit huldigend, mit mal.

Gegen Ende des 22. Monats konnte ich auch die erste sprachlicht Mitteilung von Bergangenem beobachten (vgl. oben Anf. des Wonats S. 37). Das Kind macht nämlich den Bersuch, mir ein Erkt nis zu erzählen. Er ist im Nachbarhaus gewesen und hat sich dort un Anblick einer lebenden Ziege erfreut. Als ich ½ Stunde später nach Hause komme, ruft er mir freudig zu: äpe = häpe (bialektischer Ausdrukstür die Ziege). Daß eine Beziehung des kindlichen Denkens auf die wegangenen Thatsachen schon längst vorhanden ist, beweisen viele der mit

geteilten Beobachtungen; neu baran ist bloß dies, daß das Kind bisher noch nicht das Bedürsnis empfunden hat, seinen auf die Vergangenheit gerichteten Seeleninhalt zu äußern und seiner Umgebung "etwas zu erszählen". Wie schnell dieses Bedürsnis, nachdem es einmal rege geworden ist, wächst, beweist der Umstand, daß das Kind eine Woche später wiederum ein Selbsterlebnis erzählt. Er hat in Begleitung seiner Wärterin eine brennende Dornhecke gesehen und die Wärterin ihm dabei gesagt: "Es brennt." Als er nach Hause kommt, erzählt er: "bant", was zweisellos heißen sollte: Es hat gedrannt. Man beachte übrigens hierbei die Form des Persekts, das dei dieser Gelegenheit von mir zum ersten Male besobachtet wurde; denn bisher sind seine Verbalformen nur Insinitive oder Präsensformen gewesen.

Am Anfang des 23. Monats hat er eine Ahnung von Zahlsbegriffen. Als ihm auf einem Bilde 3 Bögel gezeigt werden, antwortet er auf die Frage: Wieviel sind es? mit einem Zahlworte, nämlich "weie" — zweie. Wir werden weiter unten sehen, daß die richtige Zahlvorstelslung von 2 und 3 einer viel späteren Stufe der Entwickelung angehört. Für jett ist die Erwerbung des Zahlbegriffes, also der allgemeinen Zahlvorstellung, schon wichtig, denn die oben (S. 48) mitgeteilten Uedungen im Nachsprechen der Zahlen liefern noch keinen Beweis für die Bildung des Zahlbegriffes von seiten des Kindes.

Die oben (S. 47) erwähnten Affimilationsformen erstreden fich immer noch auf so leichte Wörter wie Decke und Deckel, die bei ihm gecke und geckel lauten, während das Wort Tante ganz lautrichtig gesprochen wird. Hier braucht er eben von seinem Gesetze der Assimilation keine Anwendung zu machen, da das Wort Tante ihm mundgerecht, d. h. schon nach seinem Gesetze der Afsimilation gebildet ist. Aber auch Wörter, Die er ganz lautrichtig und lautrein wiedergiebt, haben bei ihm oft einen originellen Rlang. So fagt er bas Wort "Gummibanb" ftets mit einem deutlichen Absate, fodaß man die Busammensetzung bes Wortes in ber Aussprache erkennt. Dagegen spricht er das ebenfalls dreisilbige Wort Domino ganz fließend. Höchst wahrscheinlich hat man es bei ber sonderbaren, von seiner Umgebung nicht gehörten Aussprache bieses Wortes nicht mit einer sprachlichen Ungewandtheit des Kindes zu thun, sondern mit einer Aeußerung seiner instinktiven sprachlichen Logik. Er fühlt die Zufammensehung des Wortes heraus, da er das Wort "Band" als einfaches Wort sehr wohl kennt. Seine originelle Aussprache ist sonach immerhin beachtenswert.

Wie weit in diesem Alter die kindliche Beobachtung ausgebildet und worauf sie gerichtet ist, zeigt folgende Thatsache. Als er mit im Garten Lindner, Kindersprache. ift und der Wind sich heftig erhebt, ruft er: "Wind". In einem Zeitungeblatte erkennt er einen sehr kleinen Stuhl im Bilde sofort; denn er ruft auß: "tuhl". Den Regenschirm, dessen Berwendung er noch nicht kemm nennt er, als er ihn im Schirmständer stehen sieht, einen "Stock" (gock. Als ich ihn aber aufspanne und nun frage: "If das immer noch ein Stock?", erklärt er: "Nein"; aber auf meine Frage: "Was ist es denn? bleibt er mir die Antwort schuldig. Die sprachbildende Kraft des Kinde ist nur selten so groß, daß das Kind wirklich neue Bezeichnungen ersinde, und wir können vielleicht hinzusehen: auch die der Erwachsenen.

Eine ganz eigentümliche, mir völlig unerklärliche Erscheinung ist die schon seit einiger Zeit bevbachtete Echosprache von Endsilben und sogar von Endlauten. So sagt er fast immer, wenn er seine Bohner haben will, mit benen er so gern spielt: bosnen-nen-nen, oder für Marker maken-ken, ja sogar mond-nd für Mond.

Die meisten seiner Säte sind jett noch ohne grammatischer Gefüge, nämlich nur durch Aneinanderreihen der Hauptbegriffe des Sates gebildet ohne ein Verdum finitum. So lautet seine Aufforderung an die Mutter, die ihm seine Bohnen zum Spielen geben som "Mama, geben." Und als er nach Beendigung des Spiels sie der Mutter zurückgiebt, sagt er: "Wama alle geben", was bedeuten soll: "Ich habe sie der Mama alle gegeben" oder: "Ich gebe sie der Mama alle

Daß er jest auch die Funktion des Bindewortes kennt, obwoll er in seiner Sprache noch kein Bindewort gebraucht hat, ersieht man auf folgendem. Die Mutter fragt ihn: "Wen hast du lieb?" Er: "Mama". Dann fährt sie fort: "Und?" Er: "Papa". Diese richtige Antwon konnte schwerlich nur ein Zufall sein.

Einige Schwierigkeit bereitet ihm die relative Bedeutung mancher Sprachbegriffe, so namentlich der Possessissen. In hat den Begriff "Dein" ganz richtig verstanden, aber er vermag es nickt seinen eignen Besitz von seinem Standpunkte aus mit "mein" zu bezeichnen Drollig sagt er, auf sein eignes Kleid hinzeigend: "Dein Kleid", weil die Eltern es so bezeichnet haben, obwohl er sagen will: "Das ist mein Kleid". In diesen sehlerhaften Gebrauch verfällt er aber nur, wenn kurz zuwor von seiner Umgebung das Pronomen der 2. Person für ihn gebraucht worden ist, in allen anderen Fällen setzt er sür "mein" ganz richtig seinen Eigennamen. Dieses "Dein" sunktioniert bei ihm längere Zeit hindurch sür "mein", und man kann in ihm die erste Spur eines Gebrauches des Personalpronomens statt des Eigennamens erblicken. (Vgl. hierzu ma — mein S. 44.) Noch 3 Wochen später rust er, als ihm die Schwester sein Eigentum vorenthält, sonderdar und ausgeregt aus:

"Dein!" Das soll aber keineswegs heißen: "Das ift nicht bein", sondern etwa: "Das ist mein, den du "Dein" nennst", wie aus der sehr scharfen Betonung des "Dein" für mich unzweiselhaft hervorgeht. Wenn man ihn dann fragt, wem das gehöre, was ihm die Schwester nicht geben wolle, so nennt er seinen Namen, aber nicht den Namen der Schwester. Er hat also die veränderliche Bedeutung des Begriffes eines Possesivpronomens noch nicht erkannt.

Das Verständnis für den Plural (vgl. S. 45—46) ist ihm jetzt ganz geläufig. Er hat dafür die beiden Begriffe weie und wiele = zwei und viele. Hierbei zeigt er aber eine große Vorliebe für den Begriff "zwei", der von ihm für alle Pluralverhältnisse gebraucht wird. "Liele" gebraucht er nur, wenn es unmittelbar zuvor von seiner Umgebung ansgewandt worden ist, aber nur höchst selten aus eignem Antriebe.

Eine gewisse Selbständigkeit im Urteilen verrät das Kind bei folgender Gelegenheit. Ich gebe ihm eine Hantel, die er aber nur mit Mühe ertragen kann, und sage, als er sie geschleppt bringt: "Schwer", um ihm diesen Begriff deutlich zu machen; er aber erklärt, entweder mich korrigierend oder eine eigne, von meiner abweichende Wahrnehmung außsprechend: "Kalt". Seine Wahrnehmung schien also in anderer Beise thätig zu sein als in der von mir beabsichtigten. Ob er meinen Begriff "schwer" erkannt, vermochte ich nicht zu prüsen.

Jest fängt er auch an, zusammengesette Wörter, für die er früher meist nur das Grundwort gebrauchte, in seiner Sprache zu verwenden. Die Kaffeebohnen, die ihm bisher nur "Bohnen" waren, sind jest ka-boinen, der Fingerhut heißt winge-ut. (Neber die originelle Aussprache derselben vgl. S. 49.)

Was die Aeußerungen seines Gemütslebens anlangt, so ist im 23. Monate ein gewisser naiver Zerstörungstrieb an ihm zu beobachten, der sich mit großer Beharrlichkeit auf das Verdiegen von Kaffeelöffeln erstreckt. Trot wiederholter Verweise und Strasndrohungen, auch Strasvollziehungen, vermag er sich nicht zu bemeistern. Es scheint mir dabei ein unbezwinglicher Thätigkeitstrieb vorzuliegen, nicht aber eine Neigung, das elterliche Gebot zu übertreten: denn er bringt mir jedesmal den verdogenen Kaffeelöffel mit der unschuldigsten Wiene von der Welt, daß ich ihn wieder gerade biege. — Als ich ihn eines Tages überrasche, während er seine Schwester schlägt, und ihm zuruse: "Du darst nicht schlagen", hält er sofort ein und sucht sie dadurch zu begütigen, daß er sie nun streichelt und liebkost.

Verwunderlich ift mir auch um diese Zeit eine Aeußerung entweder naiver Dummheit oder nechtscher Schalkhaftigkeit gewesen. M8

er mit seiner Schwester Versteckens spielt und sich auch schon an er schiebenen Stellen bes Hauses versteckt gehabt hat, beliebt er auf einmein viel einfacheres Versahren, indem er bloß mit seinen Händen das Schicht bebeckt und, sich vollkommen sicher fühlend, hocherfreut austum "Weg" — ich bin weg. Erst nachdem wir mehrmals gesagt hatten: "Er muß nur Hans sein?" nahm er die Hand vom Gesichte und rief unte lautem Lachen: "Da". Ich vermag nicht zu sagen, ob er in diesem Auger blicke an die dem Bogel Strauß früher nachgerühmte Dummheit glaube oder ob er nur ein necksschied espiel trieb.

Bei Beginn des 24. Monats ist das oben (S. 47) erwähnte Verlange: nach dem Gebete häufig zu beobachten. Die Mutter hat ihn auf iem Bitte hin das Gebetchen gelehrt: "Lieber Gott, mach mich fromm, daß ich is den Himmel komm. Amen." Dieses Gebetchen betet er jetzt oft waufgefordert in folgender Form: "Bete: Gott, immel gomm (daß k sini wie im Leipziger Dialekte, den er niemals gehört hat). Amen." Le Anfang soll heißen: "Ich will beten" oder: "Jetzt werde ich beten". Liedebete" soll nämlich eine Infinitivform sein; denn fast alle seine Infinitiv haben diese von ihm selbst beliebte, aber von seiner Umgebung niemaligebrauchte Form; darum sagt er auch: "pile" = ich will spielen. Ur dieselbe Zeit, wo das Kind schon 5 verschiedene Sprachbegriffe aneinander zureihen vermag, allerdings nur durch Reproduktion, geht es in seine eignen sprachlichen Produktionen noch nicht über 4 Begriffe hinaus. Eigagt, als es viele Schieferstifte zum Spielen haben will: "wiele tippt gem (= geben), bitte!"

Jetzt tritt auch zuweilen der bestimmte Artikel in der Rede de Kindes auf, aber mit einer so scharfen Betonung, daß er mehr als Demonstrativpronomen, denn als Artikel vom Hörenden empfunden wird sodaß man in der Kindersprache seine von der historischen Grammand bezeugte Entstehung aus dem Demonstrativum sehr gut beobachten kam. Der unbestimmte Artikel, der sich aus dem Zahlwort "eins" gebilden hat, wird schon längere Zeit hindurch richtig gebraucht.

Daß um diese Zeit seine Urteilsfähigkeit größer ist als seine Sprachfertigkeit, scheint mir aus folgender Beobachtung hervorzugehen. Er verlangt bei Tische einen Löffel. Es wird ihm gesagt: "Es ist keine da". Er entgegnet darauf: "Holen!" Dieser Aufforderung lag offender das hypothetische Urteil zu Grunde: "Wenn kein Löffel da ist, muß einer geholt werden". Die Fähigkeit, solche Urteile zu bilden, ist also schon lange vorhanden, bevor das Kind im stande ist, ein solches Urteil auch munnähernd in eine richtige sprachliche Form zu kleiden.

Ein origineller Sprachgebrauch bes Kindes ift die Benennung der Deckgläser seines Lottospieles mit dem Namen "Brille". Er gebraucht also das Wort Brille als eine Art Sattungsnamen für durchsichtige Körper; denn nur auf dem übereinstimmenden Merkmal der Durchsichtigkeit konnte diese Art der Benennung beruhen. Auch in der Wortstellung ist die kindliche Sprache oft originell. "Geht auf gar nicht" sagt er, als er ein Schloß nicht öffnen kann. Die Verneinung, in der er mit Recht die Hauptsache seines Urteils erkannte, wird von ihm nicht bloß bedeutsam ans Ende gesetzt, sondern auch noch besonders scharf betont gesprochen. Dieses Beispiel ist übrigens das erste, wo ich eine Verneinung gehört habe, die mit "nicht" ausgedrückt wurde. Bisher wurde die Verneinung nur mit "kein" gegeben, z. B. "Die Mama ist nicht da" lautete bei ihm: "Keine Mama".

In phonetischer Begiehung ift mir um biefe Reit bie Ausiprache bes sauffällig. Das s wird mit einem leichten Anftog ber Bunge gesprochen, klingt also bem englischen th fehr ähnlich, einem Laute, ben das Kind von seiner Umgebung niemals gehört hat. Bisher hat er das s noch nicht aussprechen können. Dieses englische s wird aber schon nach kurzer Zeit aufgegeben. Auch das f hat er jest sprechen gelernt, aber ebenfalls in einer Form, die in der Sprache der Erwachsenen nicht vorkommt. Sein f liegt zwischen w und f, aber dem w näher. Besonders charafteristisch ist in dieser Hinsicht seine Aussprache des Wortes "Bfeffer". Leider ift fie mit unfern Buchstaben nicht darstellbar. Sie ift fo possierlich, daß fie jedermann jum Gelächter herausfordert. Mufterhaft ift aber seine Art zu artikulieren. Er spricht jede Silbe mit scharfer Artikulation und viel deutlicher als seine Umgebung. Dabei bevorzugt er stets die Silbentrennung nach der sprachlichen Ableitung, nicht aber nach der Art der Aussprache. Er sagt beispielsweise stets nag-el, mach-en u. s. w., und das mit folcher Sicherheit, daß man in zweifelhaften Fällen seine Aussprache als Regel für diese Art der Silbentrennung gebrauchen könnte.

Daß das Kind jett seine Sprache mit größerer Sorgfalt behandelt als früher, geht daraus hervor, daß es unaufgefordert frühere, falsche Formen verbessert. So hatte mein Knabe das Geräusch der Bendeluhr früher nur mit gagack wiedergegeben, wenn es ihm "ticktack" vorgesprochen worden war, jett spricht er selbst, wenn er an der Uhr steht, gigack. Es ist also entweder die Hörfähigkeit oder die Sprachsertigkeit oder beides zugleich gewachsen.

Den Schluß der Beobachtungen aus dem 2. Lebensjahre des Kindes mögen zwei Aeußerungen des kindlichen Verstandes bilden. Sie zeigen, wie die kindliche Urteilsbildung beschaffen ist. Er hat schon mehrere Male seine Wärterin beim Bierholen begleitet und da auch beobachtet, daßig Geld mitnimmt. Eines Tages will er wieder mit und kündigt das it Mutter mit den Worten an: "Bier holen, Geld geben". Diesen Born: liegt zweifellos das hypothetische Urteil zu Grunde: "Wenn man Bier hole will. muß man Gelb haben". Als er am nächsten Tage wieder mitgeber will, verlangt er kein Gelb, aber wahrscheinlich nur, weil er glaubte, di seine Wärterin schon Gelb habe. Denn als ich ihn frage: "Was mit man benn mitnehmen, wenn man Bier holen will?", antwortet er richig: "Geld". Daß ihn diese ganz korrette Schluffolgerung zu falschen Urteile führt, ist interessant zu beobachten. Als er nämlich einige Tage nat jenem Ereignisse mit zur Post geben soll, um bas Zeitungsblatt abzuhole: verlangt er durchaus Gelb und erhebt ein lautes Geschrei, als ihm du Geld verweigert wird. Offenbar hatte er seine Erfahrung vom Bierhole verallgemeinert und, sie aufs Zeitungholen übertragend, stillschweigend die allgemeine Urteil gebildet: "Wenn man etwas holen will, muß man Gal haben", ein Urteil, bessen Wahrheit er ja in vielen Fällen beobachte haben mochte. Daß man gewisse Leistungen summarisch und noch dar vorausbezahlt, diese Erfahrung hatte er natürlich noch nicht gemacht, mi unfere Erklärung, daß man zum Zeitungholen kein Geld brauche, wollt ihm durchaus nicht in den Sinn. Welcher Erwachsene vermöchte zu be haupten, daß er nicht schon oft in ähnlicher Weise Erfahrungsurteile ver allgemeinert hatte? Die Geschichte ber Wiffenschaften zeugt auf Schmi und Tritt davon.

Die lette Beobachtung aus dem 2. Lebensjahre zeigt die Stärke bei kindlichen Eigenwillens. Er hat aus Bersehen ein Zeitungsblat vom Tische geworfen und wird von mir aufgefordert, es aufzuheben. Er thut aber gar nicht, als höre er meinen Befehl, und als ich ihn wieder hole, obwohl ich weiß, daß er ihn ganz genau gehört hat, macht er nick im mindesten Miene zu gehorchen, auch als ich ihm mit Strafe drow nicht, und felbst als ich ihn durch Schläge zwingen will, rührt et id Sein Wille erweist sich als eine uneinnehmbare Burg. natürlich seine Schläge; aber er gehorcht nicht. Gine Viertelstunde nach her lege ich das von mir felbst aufgehobene Blatt wieder auf den Boden und jest hebt er es auf meinen Befehl hin sofort auf. Wie ist bas # erklären? Ich glaube nicht entfernt, daß sein jest bewiesener Gehoria eine Wirkung der erhaltenen Schläge war; denn durch Schläge ist bei ibm so gut wie nichts zu erreichen, wie ich schon wiederholt bemerkt habe (vgl. S. 43), dagegen thut er alles auf freundliches Zureden. oft sieht ein benkender Erzieher, ein wie "tropiges Ding" auch schon ba Herz des kleinsten Kindes ist und daß der Eigenwille des Kindes schon

in der frühesten Periode der Erziehung ein Faktor ist, der die Autorität des Erziehers zu erschüttern und damit die Erziehung selbst zu gefährden vermag.

## 2. Das dritte Lebensjahr.

Es sei mir gestattet, auch die Beobachtungen aus dem 3. Lebensjahre des Kindes und die sprachlichen und geistigen Fortschritte desselben in der nämlichen bunten Reihenfolge darzustellen, wie sie großenteils durch die äußeren Lebensumstände des Kindes bedingt waren, obwohl sich von jest ab vielleicht der Versuch magen ließe, die einzelnen Erlebnisse nach ihrem Inhalte, also nach ihrer inneren Zusammengehörigkeit zu gruppieren. Allein ich fürchte, daß diese kleinen Mitteilungen, wenn sie unter den Rahmen ber Schablone gezwängt werden, mancherlei von ihrer oft ergöplichen Außenseite, gewissermaßen ihre freie Beweglichkeit verlieren und dadurch nicht so unmittelbar und überzeugend wirken wie durch eine zwanglose Uneinanderreihung nach ihrem zeitlichen Verlaufe. Budem vermag ja ein systematisch veranlagter Leser, mit Hülfe ber mannigfachen Hinweise auf gleiche ober verwandte Erscheinungen, sich eine Art zusammenhängender Geschichte gewisser Seiten der Entwickelung des kindlichen Geistes aus dem Mitgeteilten mit einiger Mühe zusammenzustellen. Auf erschöpfende Boll= ftändigkeit können und wollen meine Mitteilungen so wie so keinen Anspruch erheben, da der kindliche Geist in seiner Entwickelung zum lebhaften Bedauern des Beobachters oft der Sphinx gleicht, die wohl Rätsel aufgiebt, aber die Lösung verweigert, und da überhaupt ein Beobachter, und wäre es der alleraufmerksamste und geeignetste, schwerlich in der Lage sein wird, alle Regungen bes vielgestaltigen Menschengeistes an einem Kinde deutlich und zuverlässig zu beobachten.

Daß die beobachteten Thatsachen nach Umfang und Wichtigkeit wachsen, aber nicht nach dem, was die Sicherheit der Deutung anlangt, darauf muß immer wieder hingewiesen werden.

Gleich am Anfang des 25. **Lebensmonats** überraschte mich das Kind durch den Gebrauch des Komparativs, also einer Sprachform, die schon eine ziemliche Verstandesthätigkeit voraussetzt und die daher von dem Kinde nicht leicht sprachlich beherrscht wird.\*) Die Mutter des Kindes sordert mich auf, Kaffee zu trinken. Ich: "Ich habe schon getrunken, ich danke." Da sagt er, der Mutter gewissernaßen zu Hülfe kommend: "Wehr trinken." Er wollte sagen: "Du mußt noch mehr trinken." Man sieht

<sup>\*)</sup> Bgl. "Beobachtungen" S. 21.

hieraus zugleich, wie das Kind schon mit einer gewissen Gewandtheit in eine, wenn auch einsache Situation sich hineinversetzt und sie ganz verständig beurteilt. Aber auch hierin ist das Kind nicht immer glücklich, und seine vermeintliche Klugheit bewahrt es nicht vor komischen Mißverständnissen. Das zeigt solgender kleine Vorfall. Er bringt mir sein "Glock- und Hammerspiel." Von den acht Würfeln desselben sehlt der, auf welchem ein Hammer eingeprägt ist. Ich sage deshalb zu ihm: "Der Hammer sehlt." Darauf läuft er schleunigst mit den Worten: "Hammer sehlt, holen" — in die Küche und bringt den Küchenhammer herzu. Aber er begreift es bald, als ich ihm auseinandersehe, welchen Hammer ich gemeint habe. Wahrscheinlich hatte er geglaubt, daß ich mit dem Hammer irgendwelche Manipulation an seinem Spiele vornehmen wolle und ihn deshalb so hülfsbereit gebracht. Aber wer sagt auch dem Kinde, daß der kleine Steinwürfel mit dem unscheinbaren Bilde eines Hammers auch ein "Hammer" ist?

Wie fehr oft die kindliche Sprache ber Deutung burch fiebe gleitende Nebenumftande bedarf, mag aus folgendem erkannt werden Er hält einen Gegenstand in ber Sand und läßt ihn fallen mit ber Aeußerung: "srocken", was heißen follte: "Ich bin erschrocken". ware ich nicht auf diese Deutung gekommen, wenn ich nicht zufällig gesehen hätte, daß er vor Schreck barüber, daß der Gegenstand seinen Händen entglitten war, zusammenfuhr. Bon anderen Berben, die ebenfalls eine Bemütsftimmung ausbrücken, werden um biefe Beit von ihm gebraucht: weinen, lachen, freuen. Um dieselbe Zeit erwirbt auch das Kind den Begriff "tot". Sein Großvater, mit bem er oft ftunbenlang gespielt hat, ift im Hause ber Eltern (gelegentlich eines Besuches) geftorben. Davon hat er natürlich gehört; er hat auch den kalten Leichnam ohne jedes Reichen von Furcht ober innerer Teilnahme betastet. Selbst als ber tote Großvater schon im Sarge liegt, will er noch mit ihm spielen; aber nachdem er die Unmöglichkeit davon eingesehen zu haben scheint, bemerkt er auf die Frage, warum der Großvater nicht mit ihm spiele, resigniert und ohne ben Ausbruck eines Bebauerns: "Tot". Seit bieser Zeit benutt er bas Wort "tot" für jede Art der Bernichtung und Zerstörung. eine Blume zerpflückt hat, ift fie "tot". Er verbindet also mit dem Begriffe "tot" die ganz richtige Vorstellung: zerstört, vernichtet, unbrauchbar.

Merkvürdig und unerklärlich ist mir um dieselbe Zeit seine Abscheu vor flatternden Fahnen. Als bei Gelegenheit eines Festes die Stadt geslaggt hat, ift er nicht auf die Straße zu bringen. Schon vor ber Hausthür kehrt er ängstlich um; und seine Angst ist so groß, daß er alle Familienglieder, sobald sie die Stube verlassen, wahrhaft inständig dittet, dazubleiben, weil er glaubt, es könne ihnen ein Leid geschehen. Offenbar fürchtet er, daß eine der im Winde flatternden Fahnen herabsallen könne. Erst als unsere eigene Fahne wieder herabgezogen ist, geht er mit vor die Thür und spricht seine Freude darüber aus, daß nun die Fahnen weg sind.

Für die sich steigernde Sprachgewandtheit kann folgendes Beispiel von drei hintereinander gesprochenen Sätzen gelten: "unter, geck gehn, ut aufsetzen!" — laß mich herunter, ich will auf die Gasse gehen, setze mir den Hut auf! Bezüglich des letzten Satzes ist sonders dar, daß er den Ausdruck "Hut aufsetzen" auch für "Hut absehen" gebraucht, obwohl ihm die gegensähliche Bedeutung von auf und ab klar ist. Ich erblicke hierin eine Aeußerung des in den Worten liegenden "Gegensinnes", den auch das Kind ahnt und der sich noch in vielen Beisspielen der Sprache sindet.\*)

Ganz abweichend von der Sprache seiner erwachsenen Umgebung behandelt er sehr oft auch die Wortstellung. Aber auch in diesen Abweichungen herrscht Regel und Gesetz. Er stellt nämlich das im Sate Bedeutsamste zumeist an die Spitze; so sagt er stetz statt: "Es ist gut": "gut is", oder statt: "Hans ist gefallen": "falln, ans". Das Particip perfecti wird jetzt regelmäßig statt des früheren Insinitivs gebraucht.

Bu bem oben (S. 55) erwähnten Komparativ "mehr" tritt jetzt auch die Komparativform "lieber". Als er Kirschen bekommen soll, sagt er: "Lieber Kuchen." Auch das frühe Austreten von sprachlich richtigen Zeitbestimmungen verwundert mich um so mehr, als seine geistig und sprachlich besser beanlagte Schwester in dieser Hinsicht viel Ungenügenderes zu Tage sörderte:\*\*) So sagt er: "Bald kommen" = ich komme bald und: "nachher spielen" mit klarem Verständnis der Begriffe "bald" und "nachher". Auch den Gebrauch der 1. Person statt des Eigennamens konnte ich schwester dagegen erst im 30. Monat. Diese Form lautete: "fertig din" = ich bin fertig.\*\*\*)

Trothem beherrscht das Kind um diese Zeit durchaus noch nicht alle phonetischen Schwierigkeiten der Sprache. Es sagt für steigen teisen, für Saft sapp. Das r wird nur im In- und Auslaute gesprochen, im Anlaute weggelassen oder durch eine Art Assimilation

<sup>\*)</sup> Bgl. "Beobachtungen" S. 18 u. "Zum Studium der Kindersprache" S. 258—59.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Beobachtungen" S. 28 u. "Zum Studium der Kindersprache" S. 165—66.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Beobachtungen" S. 20.

mundgerecht gemacht. So lautet braun baun, rot chrot (bas ch wie in "hoch" gesprochen), früher iot (vergl. S. 45). Das h wird noch ger nicht gesprochen ober durch ein scharfes ch ersett. Sein Name mit Berkleinerungssilbe (Hänsel) lautet sonderbarer weise chänsel. Das Worn "Wasser" lautet mit einem bedeutenden Stich ins Englische, das das Kind aber nie von jemand gehört hat, uosser. Andere fehlerhafte Formen sind: ziehnen für ziehen, thunen für thun und gemen für geben. Letzteres ist aus seinem früher gebrauchten dialektischen gem für geben durch Weiterbildung der salschen Form entstanden, die beiden anderen sind dieser Form analog aus richtigen Insinitiven gebildet.

Den Schluß der Beobachtungen dieses ertragreichen 25. Monatis möge sein originelles Tischgebet bilden: "Lieber gott, immel komm. amen! zeit!" Der Anfang ist die Verstümmelung seines früher gelernten ersten Gebetchens (vgl. S. 52), und der Schluß ist eine Nachahmung des "gesegnete Mahlzeit!", das er von den Eltern oft gehört hat und das er für einen Teil des Gebetes zu halten scheint, gerade so wie die kleinen Elementarschüler das nach dem Schlußgebete gesprochene: "Leben Sie wohl!" nach Ton und Aussprache wie einen Teil des Gebetes behandeln

Bei Beginn bes 26. Monats sind 2 bedeutsame psychogenetische Thatsachen zu verzeichnen, nämlich das erstmalige, allerdings noch zweifelhafte Auftreten der Frage und der erstmalige Gebrauch bes persönlichen Fürworts ber 1. Berson, also bes "Ich". erste schüchterne, weil nur mit halbem Frageton gesprochene Frage lautet: "Kann mir bas effen?" Mit diesen Worten bringt er mir eine Johanniabeere und scheint sich zu erkundigen, ob er sie essen könne. Ich wurde nicht völlig klar darüber, mas er wollte, weil dem Sate wohl die charafteristische Wortstellung der Frage, aber nicht der Frageton eigen war, und es ware immerhin möglich, daß seine Aussage bedeuten follte: "Das können wir essen". War es wirklich ein Fragesat, dann war es wahrscheinlich der erste vom Kinde gebildete. Seine Frage war bann eine Ertundigungsfrage, die mit der Befriedigung des Nahrungsbedürfnisses im Zusammenhange stand, also jedenfalls keine Frage des reinen Forscherinteresses. Das Eintreten ber Frage ist um beswillen von so eminenter psychogenetischer Bedeutung, weil sich das Kind mit der Frage gewissermaßen in den Besitz einer geistigen Bunschelrute sett, die ihm gestattet, so oft es nur Lust hat, am geistigen Besitze Erwachsener teilzunehmen und sich damit zu bereichern.\*) Bei der Schwester konnte ich übrigens die erste, beutlich gesprochene Frage schon im 20. Monate beobachten. Dagegen

<sup>\*)</sup> Ueber die Bedeutung der Frage vgl. "Zum Studium d. K." S. 163-64.

wurde ber erfte Gebrauch bes "ich" bei ber Schwester erst im 30. Monate Der sich fast in jeder hinsicht langsamer entwickelnde Bruder gebraucht dieses wichtige Wort zum ersten Male bei folgender Gelegenheit. Ich frage ihn: "Siehst du die Sperlinge?" Er: "Sehe ich". Man beachte auch hier wieder die schon oben erwähnte umgekehrte Wortfolge, für bie er natürlich kein Vorbild bei seiner Umgebung hat. Dennoch ist sie bei ihm das Gewöhnliche. Er fest mit feinem Gefühl für das logisch Bedeutsamere dieses fast immer im Sate voraus und das Selbstverständliche nach. So erzählt er einmal: "fallen, tuhl, bein, anna, ans", was mir natürlich nur verständlich war, weil ich sein Erlebnis mit angesehen hatte. Seine Rebe foll heißen: "Hans ift ans Bein bes Stuhles gefallen, auf bem die Unna fag". Das brei Tage später beobachtete zweite gesprochene "ich" bes Kindes stand dagegen am Anfang des Sates und war mit sehr großem Nachdruck gesprochen. Es verstieß aber bennoch nicht gegen bie vom Rinde beobachtete ftreng logische Wortfolge, benn bie äußere Beranlassung war eine ganz andere als im vorigen Falle. Seine Schwester will nämlich eine Fliege fortjagen. Da entgegnet er: "Ich fortjagen Fliege" = ich will die Fliege fortjagen. Hier mußte natürlich das "ich" an ber Spite bes Sates stehen. Dieser fertige und deutliche Gebrauch bes "ich" bestärkt mich in der Annahme, daß er das "ich" wahrscheinlich schon oft gebraucht hat, daß es mir nur bisher nicht gelungen war, es zu beobachten. Sein Eigenname scheint ihm übrigens beutlicher zu sein als die Flexionsformen des Wortes "ich". Denn als er eines Tages seinen Bunsch nach bem Besitze einer Tasse geltend macht, sagt er mit einer befremblichen Tautologie: "Mir die Tasse, Hans." Sein Eigenname war natürlich im 3. Falle gebacht, also dem Hans. Das besitzanzeigende Fürwort "mein" wird immer noch in derfelben sonderbaren Weise gebraucht, wie oben im 23. Monat gezeigt worden ift (S. 50-51). So sagt er immer noch: ,.Deine Strümpfe will ich", wenn er seine eignen haben will. Die im ..mein" und "dein" liegende relative Bedeutung zu erfassen, macht ihm sonach immer noch Mühe. Für "mich" wird noch fortwährend ber Eigenname gebraucht.

Von Verhältniswörtern werden richtig gebraucht, natürlich nur in den am häufigsten vorkommenden Bedeutungen: von, mit, nach, in, auf, bei. Aber auffällig ist es, daß zuweilen die dem Kinde schon geläufigen Verhältniswörter ganz weggelassen werden, seine Sprachentwickelung also gewissermaßen eine rückläufige Bewegung macht. So sagt er: "Papa, nicht Feder schreiben, Stift" für: Papa soll nicht mit der Feder schreiben, mit dem Stift. Diesen Gebrauch beliebt er sogar in Zusammenseyungen, wo auf "mit" ein gewisser Nachdruck liegt, wenn er sagt: "nander domino

pielen" für: Wir wollen miteinander Domino spielen. Er hatte mich allerdings dabei an der Hand gefaßt und dadurch das "mit" gewissermaßen durch die Gebärdensprache bezeichnet.

Zur Charakterisierung seiner Sprachfertigkeit um biese Zeit können folgende Sätze dienen: "Meta geh-en, chut nich auf-setz-en, so geh-en." (Mit der hier bezeichneten scharfen Silbentrennung sind fast alle seine mehrsilbigen Wörter gesprochen.) Die Bedeutung dieses Satzes war: "Ich will zur Meta (einer Freundin in der Nachbarschaft) gehen; ich brauche den Hut nicht aufzusetzen, sondern kann so gehen."

Trot solcher, schon komplizierter Satbildungen ist er mit der Phonetik der Sprache noch lange nicht ins Reine, wie außer seinem chut für Hut auch die sehr mangelhafte Aussprache seines Wortes für Fleisch zeigt: es lautet wlei und oft auch ulei. Das anlautende f erweicht sich also zu w und dieses sonderbarerweise zum englischen u. (Bgl. hierzu S. 47.) Den Eigennamen Ullm spricht er ummln, Saft lautet sapp, und nur auf genaues Erfordern spricht er das Wort richtig.

Daß er in der Flexion unregelmäßiger Verben strauchelt, ist selbstverständlich. So verletzt er die Flexion des Wortes "sein", indem er statt "gut sein" "gut binnen" bildet. Zu dieser falschen Infinitivsorm hat ihn natürlich die Form der 1. Person din verführt. Trotzdem bildet er jetzt schon eine richtige Konjunktivsorm, indem er den Wunsch außspricht: "Ein Bissel (bischen, wenig) Wasser wollt' ich", statt des leichteren: "will ich".

Auch den erften Sat, in dem die Bezeichnung eines Grundes vorhanden ist, kann ich um diese Zeit beobachten. Der Grund wird aber offenbar vom Kinde nur gedacht und die den Grund bezeichnende Konjunktion einsach weggelassen. Der Satz lautet: "Papa bose, nicht Kussel Er wollte fagen: "Der Papa ift bose, weil ich ihm keinen Ruß gegeben"; benn ich hatte zuvor von ihm einen Ruß verlangt, und, als er mir keinen gegeben, gesagt: "Da bin ich bose auf dich." Diesen Vorfall melbet er bann ber Mutter mit obigen Worten. Seine Berfagung eines Russes war übrigens nur eine Aeußerung seines neckischen, schalkhaften Eigenwillens, nicht aber eine Behorsamsverweigerung. Denn seine Liebe zu mir ist rührend und zeigt sich oft in einem sehr zarten Mitgefühl, wie folgender Fall beweift. Als ich auf einem Tische stehe und es ihm den Anschein erweckt, als könne ich herabfallen, schreit er laut auf und bittet mich inständig herunterzukommen. Meine Versicherung, daß ich nicht falle, genügt ihm nicht; erst als ich wirklich herabgestiegen bin, beruhigt er sich wieder.

Auch bas Gefühl für Recht und Unrecht findet in feinen fprach-

lichen Leistungen schon einen Ausdruck. Er hat seinem kleinen Better in Nossen gelegentlich eines Besuches ein kleines Bäumchen seiner "Stadt" zerpflückt und ist darob verwiesen worden. 8 Tage später erblickt er ein ähnliches Bäumchen aus seiner eignen "Stadt", und dabei hält er folgenden Monolog: "hans bäumel, nich abruppen (mundartlich für zerpflücken); bein Nosser hans eins abruppt" = "Das Bäumchen gehört Hans, das darf er nicht abrupfen (so wenigstens deutete sein Gesichtsausdruck seine Rede); beim Nossenr Hans eins abruppt er eins abgerupft". Dieser Sat erscheint mir interessant als Gedächtnisleistung des Kindes und als Beweis der im Kinde erwachten Selbstbeurteilung des eignen Thuns.\*)

Bei jener erwähnten Reise nach Nossen, seiner ersten Reise auf der Eisenbahn, zeigte er zu meiner Verwunderung mehr Behagen als Staunen, und die neuen Eindrücke der Reise nahm er als ziemlich selbstverständlich hin. Auch mit den ihm zum Teil fremden Personen war er schnell vertraut. Mit seinem 2½ Jahr älteren Vetter gleiches Namens hielt er gute Freundschaft. Als ihn aber während einer Abwesenheit seiner Mutter die Mutter seines Vetters aus dem Vette bringen wollte, erklärte er: "Unsere Mama"—, was heißen sollte: "Meine Mama und die Mama meiner Schwester"— "soll mich aus dem Vette bringen." Visher hatte ich ein "unser" noch niemals bevbachtet, sondern immer das "mein", also nur die Einzahl der 1. Person des bestiganzeigenden Fürwortes. Dieser "Mama" (seiner Tante) gegenüber hörte er immer nur auf den Namen "Jschopauer Hänschen". So oft die Tante bloß seinen Namen nannte, glaubte er, auch wenn er ganz augenscheinlich gemeint war, sie meine ihr eignes "Hänschen". Spaßhaft war es auch zu bevbachten, wie er in dem

<sup>\*)</sup> Man vergleiche hierzu die Sprach= und Denkleistungen eines ungefähr gleich= alterigen Kindes bei Sully a. a. D. S. 45. Hier wird erzählt, daß ein Knabe, ber "gerade über 2 Jahre alt war", von seinem hölzernen Lieblingspferde "Hans" folgenden Ausspruch that: "Kein Zimmermann hat Hans gemacht; er ift nicht hölzern, sondern hat Haut und Knochen und Gott hat ihn gemacht" — und wenn man sein Pferd "es." genannt habe: "Du darfft nicht "est" fagen, du mußt "er" fagen." Wer folche Sätze schreibt von einem Zweijährigen, hat schwerlich die ungeheuer mühevolle Entwickelung ber kindlichen Sprachsertigkeit selbst beobachtet und ebensowenig berjenige, ber bas für Bahrheit annimmt und mitteilt. Ich würde bas nicht einmal von einem sogenannten "Bunderkinde" glauben. Auch von der bei Sully S. 80 mitgeteilten Frage eines breijährigen Kindes: "Wenn ich die Treppe hinaufgehen würde, konnte Gott es bewirken, daß ich es nicht gethan hätte?" bezweifle ich nach meinen Erfahrungen sehr stark, daß sie in dieser Form gethan wurde. Dagegen zweisle ich durchaus nicht an der Richtig= keit des Inhaltes; denn die Rinder find ichon im früheften Lebensalter kleine Metaphysiter. Sully teilt darüber ganz wunderbare, aber für einen Kenner der Kindesseele durchaus glaubwürdige Dinge mit, und in meinen "Beobachtungen" finden sich auch einige Belege bagu.

1

ihm fremden Hause nach der Heimkehr von längeren Spaziergängen niemals vergaß, daß er 2 ganz gleiche Treppen zur Wohnung seiner Berwandten aufzusteigen hatte. Um Ende der ersten Treppe angekommen, sagte er ofi: "Nicht wohnen, weiter oben." Er wollte damit sagen: "Hier wohnen wir nicht, sondern weiter oben."

Um jene Zeit giebt er eine starke Neigung zur Echosprache zu erkennen. Besonders lebhaft ist diese Neigung im Berkehr mit seinem kleinen Better und seiner Schwester gegenüber, viel weniger tritt sie hervor im Verkehr mit erwachsenen Personen. Während er sast alle kürzeren Säpe seiner Schwester nachspricht, sagt er aus Säpen der Erwachsenen meikt nur einzelne Worte nach, die ihm als neu auffallen, so aus einem Sape seines Vaters nur das Wort "womöglich", das für ihn den Reiz der Neuheit besonders zu haben schien. Sicherlich liegt in der Anwendung der Schosprache von seiten des Kindes ein wichtiges Wittel zur Sprachaneignung. Aber merkwürdig ist hierbei die Vevorzugung des von Kindern Gesprochenen. Wohl aus diesem Grunde habe ich bei meinem ersten Kinde, das viel weniger unter dem Einflusse von seinesgleichen stand und mehr auf den Verkehr der Eltern angewiesen war, diesen Trieb zur Spracherlernung niemals so mächtig wirksam gesehen als bei meinem Knaden.

Am Ende dieses Monats werden die Worte "mein" und "dein" regelmäßig mit den richtigen Begriffen verbunden und ganz richtig angewenden nur "sein" wird noch gar nicht gebraucht.

Zu Beginn des 27. Monats fällt mir eine gewisse necktsche Behandlung der Sprache an ihm besonders auf. Obwohl er den Zahlbegriff "zwei" ganz gut kennt und auf die Frage: Wieviel hast du Augen?
oder: Wieviel Ohren hast du? schon oft die richtige Anwort gegeben hat:
"weie" (= zwei), beliebt er es jetzt immer, aus diese und ähnliche Fragen
in der Weise zu antworten, daß er aus die gefragten Gegenstände zeigt
und dabei sagt: "So viele". Der Begriff "so viel" erscheint sonach in
seiner Sprache als eine Art bestimmtes Zahlwort. Er freut sich über
die Funktion dieses sehr brauchbaren Wortes, denn er merkt, daß seine Antwort "so viel" auf jede Frage nach der Zahl paßt. Auch auf die
Frage nach der Zahl der Bäume eines Waldes, durch den er fähr,
antwortet er: "so viel", aber mit einer Handbewegung, welche die große
Wenge andeutet. Er scheint recht gut zu merken, daß er mit seinem "so
viel" eine Art Versteckenspielens mit den fragenden Versonen treibt.

Von demselben Gesichtspunkte aus ist wohl auch um dieselbe Zeit die Bildung eines originellen Wortes zu erklären, dessen Bebeutung ich zwar erkannte, dessen Etymologie mir aber niemals klar geworden ist. Er gebraucht dieses Wort mit großer Vorliebe für seine

öpielsachen, für geliebte Personen und ähnliche ihm angenehme und sein sefallen erregende Dinge. Es lautet meulig ober mäulig. Es gewährt im oft Spaß, wenn er bemerkt, daß wir nicht leicht hinter den Sinn ines geheimnisvollen Wortes kommen können und ihn zuweilen fragen: Was ist denn mäulig?" Er nennt in solchem Falle natürlich nur die linge seines Gefallens, aber nicht die Quelle, aus der er sein rätselhaftes Bort geschöpft hat, oder die Veranlassung, durch die er zur Vildung und kenutung desselben gekommen ist.

Ebenfo originell als durch ben Bebrauch diefes feltfamen, fpater atürlich wieder aufgegebenen Wortes erscheint das Rind durch den bweichenden Sprachgebrauch eines Wortes, bas in ber Sprache er erwachsenen Umgebung des Kindes in ganz anderer Weise verwandt ird, dessen Bebeutung aber die vom Kinde ihm beigelegte Funktion gang ut julagt. Es ist bas Wort "fauer". Die Mutter hat ihm fein Effen eggenommen, weil er unartig gegessen. Da fragt ihn die Schwester, inen Aerger bemerkend: "Ift die Mama gut?" Er antwortet barauf nter dem Eindruck der erlittenen Unbill: "Rein, die sauer" = nein, die t "fauer". Sauer follte hier offenbar bas für ihn viel näher liegende dlecht" vertreten, aber bas "schlecht" schien ihm ein zu starker Ausbruck ı sein für die geliebte Mama, die er bis jest noch niemals gewagt hat hlecht zu nennen, auch wenn sie ihm hat wehe thun müssen. Sauer beutet ihm nämlich nur soviel als "nicht angenehm", ba er saure Speifen, ie wohl die meisten Kinder seines Alters, nicht liebt. Ich möchte in efer originellen Bezeichnung fast eine Reinheit des findlichen prachgebrauches erbliden und nebenbei auch, was noch viel höher tzuschlagen ist, eine Zartheit bes sittlichen Bewußtseins. Sie giebt aber ich zugleich eine Probe des kindlichen Denkens in dieser Reit.

Ueber die Beschaffenheit des kindlichen Denkens belehren is auch folgende Beobachtungen. Als das Kind zum ersten Male einen ären im Bilde sieht, ruft es aus: "Hund". Und als ihm ein Esel im ilde gezeigt wird, nennt es ihn "Pferd". Man sieht hieraus, wie schon ste Gattungsbegriffe im Kinde vorhanden sind und wie es aus Grund rselben das ihm unbekannte Neue einordnet, wie es also die wichtigste peration des Denkens, das Vergleichen und Aufsuchen gemeinsamer derkmale, schon mit einer gewissen Vertuosität übt. Auch ein sprachliches usdrucksmittel sür die Vergleichung erwirdt es um die nämliche Zeit in r Vergleichspartikel "wie". Auf die Frage, wie eine von ihm it sichtlichem Wohlbehagen verzehrte, sehr gute Virne schmecke, antwortet : "Wie Butter". Selbst wenn er diesen ganzen Ausdruck "aufgeschnappt"

haben sollte, so ist doch daraus zu erkennen, daß er die Bedeutung des Wortes "wie" versteht, da er es richtig handhabt.

Um diese Zeit wird auch die erste richtig gebildete Form sure Persektum gehört. Bisher hat er stets das Hilfszeitwort des Persekt weggelassen und sich bloß mit dem Partizip des Berds begnügt, wie vielt der obigen Beispiele zeigen. Jeht sagt er: "Olga die Schuhe auszieht hat" — Olga hat die Schuhe ausgezogen. Die Borsilbe "ge" wird not niemals verwendet, ganz wie bei seiner Schwester ("Beobachtungen" S. 22 Die schwache Form "auszieht" ist durchaus eine echte Kinderslezionssonm Alle vom Kinde selbst gebildete Berben werden zunächst als schwache behandelt aus naheliegenden Gründen. Darum sagt es auch "getrinkt" im "getrunken". Als aber das Kind hinter den Ablaut bei der stadt Bildung gekommen ist, bildet es auf einmal "getrunkt", also halbstark um halbschwach. Erst an den sehlerhaften Formen der kindlichen Sprachischt man, welche Geistesarbeit der Mensch in seiner frühesten Jugen mit der Erwerbung einer grammatisch richtigen Sprache geleistet hat.

Auch die erste Form für Bedingungssätze wird jett beobacken. Seine Schwester hat ihm erzählt: "Wenn Weihnachten ist, da brennen wir viele Lichte an" — und hat ihm die Freude des Weihnachtssestes in der Zukunft liegend ausgemalt. Das hat in ihm ein heißes Verlangen nach dem Weihnachtsseste erzeugt, dem er öfter in den Worten Ausdruf verleiht: "Weihnachten ist, Lichte andrennen", was keineswegs heißen ich "Sett ist Weihnachten, wir wollen Lichte andrennen", sondern was nur ein Wiederholung der von seiner Schwester gehörten Worte sein soll. In dem "wenn" kommt er aber noch nicht zu stande, odwohl es zweiselbe richtig von ihm gefühlt wird. Aber schon 2 Wochen später hat er die "wenn" bewältigt und nun lautet sein Sat, die auf die falsche Wortstellung des Nachsatzes richtig: "Wenn Weihnachten ist, Lichte andrennen

Tropdem macht ihm um diese Zeit, wo er schon mit so kompliziente Sprachformen, wie die Bedingungssähe sind, annähernd richtig arbein die richtige Anwendung der Kasuskormen noch manche Not. 30 sagt er einmal, als ich ihm ein Stück Birne mit einem Messer abschnied soll, indem er mir das Wesser hinreicht: "mit'n das messer", oder ar die Frage: "Von wem hast du das bekommen": "Von der meine Wama."

Auch im Nachsprechen ist seine Gewandtheit nicht allzugrei Von dem, zum Zwecke der Erkundung seiner Fertigkeit im Nachspreche ihm deutlich und langsam vorgesprochenen Worte "Neapolitanisch" beime er immer nur die vier letzten Silben richtig heraus, die ersten beim läßt er einsach weg. Da sagt ihm seine Schwester, die diese Uebungs mit angehört hat, vor: "Meine liebe Mutter, gieb mir Speise!" — und dieses zehnsilbige Sprachganze nachzusprechen, gelingt ihm ohne jede Mühe. Man sieht hieraus zweisellos, welch bedeutenden Anteil auch schon beim kleinen Kinde der Verstand bei sprachlichen Reproduktionen hat, indem er das Gedächtnis in ausgezeichneter Weise unterstützt. Gelingt es ja auch uns Erwachsenen nur mit äußerster Anstrengung unsres Gedächtnisses etwa ein uns unverständliches, 20—30-silbiges Sahwort einer agglutinierenden Indianersprache genau wiederzugeben, während uns die Enprägung eines ebensoviele Sähe enthaltenden, aber verständlichen Sprachganzen viel weniger Schwierigkeit bereitet.

Ein Versuch, sein Gedächtnis nicht bloß durch das Verständnis, sondern auch durch den Reim der vorgesprochenen Worte zu unterstützen, war von negativer Wirkung. Die vorgesprochenen Worte: "Weine liebe Wutter, gieb mir Brot und Butter!" wurden von ihm nur dis zu "Brot" richtig wiedergegeben. Als man ihm mit einem "und" forthelfen und sein Gedächtnis unterstützen will, sagt er: "und Zucker", also nur ein assonierendes statt des gewünschten Reimwortes. Ein falsches Hören und auch ein schalkhafter Gebrauch der Sprache von seiten des Kindes waren hierdei ausgeschlossen. Der Endreim ist eben ein verhältnismäßig spätes Kunstprodukt der Sprache, und mein Kindschien sie Gekennung seiner Schönheit keine natürliche Begabung zu besitzen.

Im übrigen scheint er seine Fertigkeit im Nachsprechen ganz gut zu beurteilen; denn ein Wort, welches er gar nicht nachsprechen kann, versucht er auch nicht einmal auszusprechen. Auf die Aufforderung: "Sprich das!" erklärt er immer bloß: "Ja." Dieses Ja heißt bei ihm soviel als: "Ja, so heißt das; aber ich kann es nicht aussprechen." Alle weiteren Versuche, ihn zum Aussprechen des ihm unmöglich erscheinenden Wortes zu bewegen, sind schlechterdings ohne Erfolg.

Fällt in diesem "Ja" der Ablehnung der starke elliptische Gesbrauch seiner Sprache auf, so muß bemerkt werden, daß dieser gar nicht selten zu beobachten ist. Um dieses Umstandes willen ist es Erswachsenen oft nicht entfernt möglich, die ganz richtigen sprachlichen Aeußerungen der Kinder zu verstehen, und nur der aufmerksamen Umsgebung des Kindes gelingt es, sie zu entzissern. So lautet einmal die Rede des Kindes, die zwei Sähe bedeuten sollte, wie aus der Veranlassung und der Betonung zu erkennen war: "Geben, gern!" Er wollte damit sagen: "Gieb mir das, ich möchte es gern haben!"

Daß das von mir oben (S. 58) mitgeteilte Auftreten der Frage eine andere Deutung zuläßt, dafür scheint mir namentlich der Umstand

zu sprechen, daß das Kind fast einen vollen Monat hindurch von seiner erworbenen Fertigkeit, eine Frage zu stellen, gar keinen Gebrauch macht und daß auch die im 27. Monate beobachteten mutmaglichen Fragen fait ohne Frageton gesprochen waren. Sollte das Kind wirklich ein so blanks Messer des Geistes, wie die Frage es unstreitig ist, bei seinem großen Bebürfnis nach Belehrung nicht sofort erkennen, um es schnell und mit Borliebe zu gebrauchen? Und sollte das Kind nicht gleich beim ersten Gebrauche desselben die unerläßlich notwendige Art der Berwendung. nämlich den überaus charakteristischen und oft gehörten Frageton, sich aneignen? Rach ben Beobachtungen an meiner Tochter kann ich beibe Fragen getroft bejahen, nicht aber durch die Beobachtungen an meinem Anaben. Auch noch einen vollen Monat nach jener mutmaglichen ersten Frage lautet die 2. sprachliche Aeußerung dieser Art: "Wo die Mama" Der Sat schien unzweifelhaft zu bedeuten: "Wo ist benn die Mama?" aber er war ohne jeden Frageton, mit einem Ton der Rlage über bas Nichtworhandensein ber Mutter gesprochen. Die folgenden Tage wurde diese "Frage" öfter gethan, aber mit immer deutlicher hervortretendem Frageton, sodaß es mir doch den Anschein erweckte, als ob die Frage bei ihm eine Art Entwickelung von bem bloßen Ausfagefate durchzumachen gehabt hätte. "Wo" ist das erste deutlich zu erkennende Fragewort, das, nachdem es einmal erkannt ist, ziemlich häufig in Anwendung kommt.

Ashnlich der oben (S. 58) mitgeteilten mutmaßlichen Frage: "Kann mir das essen", lautet die erste deutliche, weil mit Frageton gesprochene Entscheidungsfrage: "Die essen darf ich?" für: "Darf ich die essen?" Von jetzt ab wird auch von der Erkundigungsfrage ein ausgiediger Gebrauch gemacht. So sagt er, als ich Virnen aus dem Garten bringe: "Abnehmen, wohl?" — die hast du wohl abgenommen? und: "Bon wem denn die äppeln?" als ihm Aepfel gegeben werden. Und als ihm die Mutter eine Düte übergiebt, fragt er: "Bon wem denn das?" Er weiß nämlich, daß ihm die Mutter ohne besondere Veranlassung keine Düte schenkt, da aber keine solche vorlag, so fragt er ganz vernünstig nach dem Geber.

Daß auch sein Handeln jetzt vielfach den Stempel des Verständigen trägt, dafür diene statt vieler folgender Beweiß. Sein Badewasser ist von der Mutter als "noch zu heiß" bezeichnet worden. Da läuft er schleunigk nach dem Wassergefäß, schöpft kaltes Wasser ein und sagt dabei: "Kaltes eingießen." Diese naturwissenschaftliche Kenntnis hat er selbstverständlich nicht durch Belehrung, sondern durch Beobachtung erworben.

Was die Entwickelung des Willens in dieser Zeit anlangt, so ft zu bemerken, daß die Beeinflussung seines Willens durch Güte und Freund-

lichkeit viel leichter ist als durch Drohungen oder Strafen (vgl. oben E. 43 und 54). Das Berlangen, geachtet zu werben, ift in ihm fo ftart, daß fich sein Selbstgefühl in komischer Weise geltend macht Als ber Bater einft mit ihm spazieren geht, grußen erwachsene Schüler ben Bater schon aus einiger Entfernung und empfangen bafür den gebührenden Gegengruß. Der Junge scheint aber von der Zweckmäßigkeit biefer Art zu grüßen nicht recht überzeugt zu sein; benn als die Grüßenben inachdem sie bereits gegrüßt haben) an uns vorübergehen, grüßt er sie mit einem lauten "Guten Tag!" Den Schülern kommt bas fpaghaft vor, und sie danken nicht. Darin erblickt er aber eine Zurücksehung seiner Berjon und beklagt sich beim Bater mit den Worten: "zun hans nich guten tag sagen, die leute" = bie Leute sagen jum hans nicht guten Tag. So sehr er aber von der Würde seiner Person überzeugt ift, so gerecht und streng ist er auch gegen sich, wenn er etwas Dummes gemacht hat. So saat er einmal, als er einen Gegenstand, den er forttragen sollte. unterwegs hat fallen laffen, sich felbst beurteilend und anklagend: "Du Dummlack!"

Während des 28. Monats zeigt sich die befrembliche Erscheinung, daß die Frage wiederum längere Zeit ohne Frageton und nur mit Berücksichtigung ber Wortstellung gebraucht wirb. Seine icon im vorigen Monate erlangte Fertigkeit zu fragen macht also gewiffer= maken eine rückläufige Entwickelung durch. So bittet er ben Bater um Bflaumen mit den Worten: "Darf ich die Pflaumen nehmen," wobei keine Spur von Frageton zu bemerken ift. Und fo werden jest eine längere Zeit hindurch alle vom Kinde gebrauchten Fragen wie reine Aussagesätze behandelt. Ich vermag diese Erscheinung schlechterbings nicht zu erklären und weiß auch nicht, ob fie eine individuelle Eigentümlichkeit meines Rindes ist oder ob sie sonst noch an Rindern beobachtet worden ift. Dag ihm bas Wefen ber Frage völlig flar ift, geht baraus hervor, bag er um dieselbe Reit an ihn gerichtete Fragen, die er sachlich nicht beantworten kann, ganz verständig mit einem: "Weiß ich nicht" (= bas weiß ich nicht) beantwortet. Man beachte hierbei die Weglassung des vom Kinde offenbar als selbstverständlich empfundenen Objektes "bas"! Ein Borbild für diese Art des Ausdruckes hat er in der Sprache seiner Umgebung nicht gehabt.

Ebenso originell ist um diese Zeit der Gebrauch des fast täglich vom Kinde gehörten und schon längst verstandenen Wortes "nichts". Er umschreibt es regelmößig mit "nicht etwas", bildet es also ganz analog dem französischen ne-rien, obwohl er für diesen Gebrauch des Wortes durchaus kein Muster hat. So sagt er ganz originell: "Da ist nicht

was drin" ftatt nichts. Diefer sonderbare Sprachgebrauch verliert sich aber mit der Zeit.

Einen ähnlichen Anklang an das Französiche hat seine Form für "eine" und "einen", die iene und ienen lauten und dem französischen une sehr verwandt klingen.

Auffällig ist auch sein mangelndes Gefühl für richtige Kasusbildungen. Er gebraucht noch oft den 1. Fall, statt des 4. oder 3. So sagt er: "Bitte, ich eine Pstaume geben!" für: "Bitte, mir eine Pstaume geben!"

Auch das Gefühl für die dem Deutschen allein eigne schwache Deklination des Eigenschaftswortes scheint nicht sehr stark zu sein; denn er sagt: "Das großes Glas". Und ebenso sagt er auch, gam wie seine Schwester: Meiner guter Papa", wenn er den Vater besonders zärtlich anreden will. Diese starke Flexionsform von "mein" zeigt sich sakt 7 Monate hindurch und erstreckt sich auch auf die Nominative von ein, bein und sein. So stark ist das Gefühl des Kindes für analoge und gesehmäßige Vildungen. Aber auch wo das starke Adjektiv, das den Fehler offenbar durch eine Art Attraktion des nebenstehenden Wortes verschuldet hat, nicht vorhanden ist, slektiert das Kind regelmäßig stark. 3. B.: "Das ist einer Brief" oder: "Das hat mir meiner Bapa gegeben"

Die Schwierigkeiten in der Aussprache der Laute nehmen immer mehr ab. Nur die zusammengesetzen Anlaute kommen meist nicht richtig zur Darstellung. So wird regelmäßig das sohw durch f ersetzt, das Wort "schwimmt" lautet simmt. (Bgl. weiter unten im 30. Monat die Uebersicht über die zusammengesetzen Anlaute.)

Die Rede des Kindes nähert sich überhaupt immermehr der der Erwachsenen und zeigt schon verhältnismäßig zussammenhängende und komplizierte Gebilde. Zum Beweise diem folgendes Beispiel: "Elsa so schubbst, da von der Mama Haue kriegen die, wenn sie so schubbst" — Elsa hat mich so "geschubbst" (Dialektwort sür "geschoben"); da muß sie von der Mama Schläge bekommen, wenn sie so "schubbst". Das sehlende mich läßt das Kind weg, nicht aus einem Mangel an Denken, sondern weil es ihm ganz selbstverständlich ist, das der Anklagende der "Geschubbste" ift.

Aus dem letzten Sate dieses Satzefüges sieht man auch, daß das Kind mit der Form des Bedingungssatzes, von der oben (S. 64) die Rede war, zu stande gekommen ist. Mit derselben logischen Gewandthei sagt er auch, als er eine vorüberziehende Gänseherde nicht gesehen hat weil er zu spät ans Fenster gekommen ist: "Wenn wieder Gänse kommen." Er wollte offenbar sagen: "Wenn wieder Gänse kommen, dann sehe id

sie mir an." Den Nachsat ließ er aber ganz weg, nicht, wie ich glaube, aus einem Mangel an Sprachgefühl ober einem Mangel an Denken, sonbern weil er aus der Situation so unmittelbar sich ergab, daß er nicht notwendig war. Man beachte, wie oft wir Erwachsene Ellipsen ähnlicher Art aussprechen! z. B. von der Form: "Na, wenn du wiederkommst —". Der Grund für solche abgekürzte Redeweise ist derselbe wie in unserem Falle beim Kinde.

Der Kindersprache eigentümlich scheint eine Bevorzugung des Ortes der Richtung vor dem Orte der Ruhe zu sein. Die Birnen am Baume sind für ihn nicht "da oben", sondern "da hinauf". Bielleicht ist für das Kind der Ort deutlicher und lebhaster bezeichnet durch die in der Ortsbezeichnung liegende Bewegung, als durch die in ihr ausgedrückte Ruhe am Orte. Auch bei seiner Schwester konnte ich die nämliche falsche Handhabung der Ortsadverbien bemerken.

Daß auch in dieser schon vorgeschrittenen Zeit der Sprachentwickelung noch fo einfache Berhältniffe wie die Rahlformen ber Dingwörter falsch gebraucht und Steine des Anstokes für das kindliche Sprachgefühl werden, wird niemand wunder nehmen, der sich der Schwierigkeiten bewußt ift, welche unsere Sprache in dieser hinsicht für ben Sprachanfänger in sich birgt; Schwierigkeiten, die einem allerdings erst durch die Beobach= tung der Kindersprache recht deutlich entgegentreten. Woher soll das Kind z. B. wiffen, daß "Leute" nur in der Mehrzahl gebraucht wird? Es war gewiß kein Mangel an Logik, wenn auch ein Mangel an Sprach= gefühl, wenigstens an feinerer Beobachtung ber Sprach formen, bag er eines Tages die brollige Antwort gab: "Eine Leute." Go fagte er namlich, als er mit feinen Baukastenwürfeln einen "Garten" gebaut und einen Bürfel in der Mitte des angeblichen Gartens aufgepflanzt hatte, und ihn die Mutter fragte, wer denn da drin sei. Er hatte eben durch seinen Gebrauch der Sprache noch nicht entbeckt, daß die anf "e" endigenden Feminina, wofür er das Wort offenbar hielt, in der Mehrzahl immer ein "n" haben.

Dafür besaß er aber um dieselbe Zeit schon andere, viel wichtigere Sprachkenntnisse, z. B. daß man die Sprache auch in einem überstragenen Sinne gebrauchen könne. Oder glaubt man, daß das kind in dieser Zeit nicht recht gewußt habe, was "sitzen" bedeutet? Densuch sagte es damals stets, wenn es sich auf einen Stuhl am Tische iedergesetzt hatte: "Da wohne ich —" oder vom Bater: "Hier wohnt ver Papa," obwohl es diesen Gebrauch meines Wissens von niemand in einer Umgebung gehört hat. Es hat eben die Verwandtschaft von "sitzen" mb "wohnen" erkannt, und es macht ihm augenscheinlich Freude, die

Worte in einem, ich möchte sagen poetischen Sinne zu gebrauchen. Denn auf diesem Gebrauch der Sprache beruht ja zu einem guten Teile die Wirkung der Poesie. Daß diese Kenntnis des Kindes von der Spracke eine nur unbewußte und geahnte ist, braucht wohl kaum bemerkt zu werden. (Man verzleiche übrigens hierzu, was S. 56 über die Anwendung des Wortes "tot" gesagt worden ist.)

Daß man aber bem Kinde um diese Zeit eine Art innere Anschaum von folchen Dingen gutrauen tann, beweift fein feines Gefühl für Situationen, die scheinbar . über seinen Horizont hinausgehen. & fagte er, mahrend er tief in sein Spiel versunken zu sein schien, auf ein mal ganz zutreffend und der Situation völlig angepaßt, indem er fid selbst unterbrach, gleichsam als ob er über etwas nachsinne: "Also, wae wollte ich?" Das war natürlich nur eine "aufgeschnappte" Form, mi zwar war sie der Mutter entlehnt, die sie zuweilen gebraucht, aber sicher lich zeugt sie von der Schärfe der Beobachtung des Kindes. Und von einer, wenn nicht beabsichtigten, so doch vom Kinde bemerkten und dam festgehaltenen Komik zeugt folgende Beobachtung. Nach dem farbigen Auf sehen verschiedener Gegenstände befragt, antwortet er auf die Frage: "Die sieht die Milch aus?" —: "Wie die Sahne" (also die fette Milch). Um als er gefragt wird: "Wie fieht die Sahne aus?", fagt er mit schalkhaften Lächeln: "Wie die Milch." Er ist sich zweifellos bessen bewußt ober ahm es wenigstens, daß er damit die Fragenden hinters Licht geführt hat Das war vollständig originell und aus keinem Gespräche mit Erwachsener entlehnt.

Mit solchen Berstandesleistungen scheint völlig im Widerspruche ju stehen, daß, als er um dieselbe Zeit von der Mutter Blumen bekommer hat, er eine davon dem "lieben Gott" schenken will. Als ihn aber die Mutter fragt: "Wo wohnt denn der liebe Gott?" antwortet er: "Leim Großpapa im Himmel oben." Auch diese Aeußerungen des Kindes zeuger nur von einem Mangel an Ersahrung, aber nicht von einem Mangel an Denken. Hate doch der verstorbene Großpapa, als er "zum lieben Gotzging", auch Blumen mitbekommen, warum soll da das Kind nicht auf der naiven Gedanken kommen, eine seiner Blumen dem lieben Gott zu schen ken? Das Kind ist eben ein Dichter, dem ebenso wie diesem das Umwögliche möglich und, in der Phantasie wenigstens, sogar wirklich erscheim.

Bei Beginn des 29. **Monats** ist häufig eine fehlerhafte Bildung der 1. Person in der Präsenssorm eines dem Kinde sonst ganz geläusigen Thätigkeitswortes zu beobachten. So oft die Mutter dem Kinde zurum "Gieb acht, daß du nicht fällst," antwortet est: "Ich fäll nicht." Diet Form ist um so auffälliger, als er um dieselbe Zeit ganz richtig den Insp

nitiv "fallen" und auch das Partizip perfekti "gefallen" (wenn auch mit Weglassung bes ge) gebrauchte. Man sieht hier deutlich, daß die vom Kinde am meisten gehörte 2. Person des Verds den Sprachsehler verschulbet und das kindliche Sprachgefühl irregeführt hat, und daß er in die große Gruppe derjenigen Fehler gehört, die man als falsche Analogies bildungen bezeichnen muß. Auch die Sprache der Erwachsenen ist des kanntlich hiervon nicht frei, wie z. B. die oft zu lesende und zu hörende salsche Bildung "frug" statt sragte und der durch den Sprachgebrauch geheiligte falsche Genetiv "des Nachts" beweisen.

Auffällig sind um diese Zeit in der Sprache des Kindes gewisse lateinische Wendungen, für die selbstverständlich an keine Entlehnung gedacht werden kann. So sagt er ganz wie im Lateinischen: "Das ist mir" — midi est. Und etwas ihm Undekanntes oder von ihm nicht zu Benennendes nennt er etwas "Anderes". So lautet seine Frage nach einem, von ihm noch nicht gesehenen Gegenstande: "Was ist das Anderes?" also ganz in dem Sinne des lateinischen alienus, das ja offenbar auch aus alius entstanden ist. Man sieht hieraus, daß das kindliche Sprachsgesühl zuweilen über das nationale hinausgeht, was übrigens gar nichts Verwunderliches hat.

Neben dem logisch unansechtbaren "das ist mir" tritt aber auch die falsche Form auf: "Das ist für mir," statt: "Das ist für mich," falsch freilich auch nur vom Standpunkte der nationalen Sprache aus. Ich möchte in diesem Fehler des Kindes eher eine Feinheit des kindslichen Sprachgefühles als einen Mangel erdlicken; denn in dem "für", das einen Vorteil, Nutzen, eine Annehmlichkeit neben der Richtung auf eine Person ausdrückt, liegt eine so deutliche Dativdeziehung ausgedrückt, daß mich die Dativsonstruktion des Kindes nicht nur nicht verwundert hat, sondern mir eher als etwas zu Erwartendes erschienen ist. Auch in der Dialektsprache des Volkes habe ich Formen wie: Das ist für dir oder für mir öfter gehört. Die in dem "für" liegende Bewegung (das einzige Moment für eine Bevorzugung des Akkusativs), die heute nur durch "vor" ausgedrückt wird, wird eben gar nicht mehr empfunden.

Auch in der Stellung der Negationswörter erscheint die Sprache des Kindes fremdartig, mit lateinischen oder französischen Wendungen verziert oder, wenn man will, verunziert. So sagt er stets gegen den Sprachgebrauch seiner Umgebung: "Das nicht will ich" mit scharfer Vetonung des Wortes nicht, statt zu sagen: "Das will ich nicht." Die Verneinung wird also von ihm unmittelbar zu dem Worte geseht, zu dem sie gehört, aber nicht an den Schluß des Sahes, wie es im Deutschen vielsach so wirkungsvoll geschieht.



Im allgemeinen muß man seine Wortstellung als äußerst logisch bezeichnen. Sie ist fast immer von dem Gesetz beherrscht, daß die wichtigsten Begriffe des Satzes an den Anfang oder an das Ende desselben gehören. So giebt er den ihm erteilten Auftrag: "Laß dir die Schuhe reinmachen!" seiner Wärterin mit den Worten: "Reinmachen mir mußt du die Schuhe!"

Die Fragen des Kindes (vgl. oben S. 58 und 66) werden jest durchgängig mit richtigem Frageton und zumeist auch grammatisch richtig gebildet. Sie treten jetzt sehr häusig auf. Dennoch beobachtet man auch Fragen, wie: "Wem hat das gestrickt?" statt: "Wer hat das gestrickt?" worauf er selbst die richtige Antwort giebt: "Wohl die Mama?" Und als er seine Serviette an den für sie zum Ausheben bestimmten Platzegen will, fragt er statt: "Wohin gehört denn die Serviette?": "Woher denn die Serviette?" Hier könnte man zu gunsten seines Denkens annehmen, daß die Frage etwa so aufzusassen seit: "Woher ist denn die Serviette genommen?"; denn daß das "Woher?" mit dem "Wohin?" verwechselt werden sollte, scheint mir nicht gut annehmbar.

Originelle Ausdrücke des Kindes sind im allgemeinen nicht häufig; denn das Kind hört jetzt immer genauer auf die Spracke seiner Umgebung. Nichtsdestoweniger hält es mit einer gewissen Zähigkeit an einem beliebten, selbstgebildeten Ausdrucke fest. So sagt es beharrlich für das Zerkleinern des Holzes "Holz pochen" (vielleicht nach Analogie von "Kohlen pochen"), obwohl es dafür nur den Ausdruck "Holzhacken" gehört hat. Höchst originell erscheint aber die Rede des Knaben, als er beim Anblick des vollen Mondes verwundert ausruft: "Mond nicht mehr brochen, wieder zusammenseimt" — der Mond ist nicht mehr zerbrochen; er ist wieder zusammengeleimt. Er hat vermutlich das letzte Mal den Mondals zunehmenden oder abnehmenden gesehen und vergleicht das veränderte Bild des Mondes mit dem in seinem Gedächtnisse haftenden.

Auch in seinem Spiele erscheint bas Kind oft originell. So spielt er einmal mit einem geschlachteten Fische, der im Wasser liegt. Immer und immer wieder zieht er ihn aus dem Wasser in die Höhe, sodaß er aufrecht auf dem Kopfe steht; endlich läßt er ihn wieder sallen mit der drolligen Bemerkung: "Set dich nieder!" Er wußte recht wohl, daß der Fisch tot war, aber seine schaffende Phantasie gab ihm natürlich das Leben wieder. Seine drollige Bemerkung schien übrigens eine scherz hafte sein zu sollen.

Seine Neigung zu Scherz zeigt sich auch in der absichtlichen Berstümmelung eines von seiner Schwester gelernten Kinderverschens. Aus seinem Bilderbuche hat ihm die Schwester durch Vorsagen das bekannte

Beröchen: "Maikäser slieg, dein Vater ist im Krieg, deine Mutter ist in Pommerland, Pommerland ist abgebrannt" beigebracht. Da giebt es ihm nun großen Spaß, die letzte Zeile, die er offenbar nicht entsernt versteht, immer aufzusagen: "Pommerland ist nicht abgebrannt." Hierbei sieht er seine Umgebung stets schelmisch an und beobachtet, was man dazu sagt. Berbessert man ihn dann, so behauptet er, oppositionslustig, nur noch schärfer: "Pommerland ist nicht abgebrannt."

Vielleicht unter denselben Gesichtspunkt, nämlich unter die Aeußerungen seiner Schalkhaftigkeit, gehört wohl auch die Art, wie er den
Besehl ausführt, den Vater zum Kaffeetrinken zu rusen. Obwohl ich ihm
auf seinen Ruf erkläre: "Ich komme gleich". rust er doch immer wieder:
"Bir wollen Kaffee trinken" und hört nicht eher aus zu rusen, bis ich
von der Arbeit aufstehe und komme. Ich glaube nicht, daß er von dem
Begriffe "rusen" eine so falsche Auffassung hat; denn die Art, wie seine
Schwester den gleichen Besehl ausführt, müßte ihn eines Besseren belehren.

Uebrigens empfindet er eine große Freude, wenn er eine kleine Dienstleistung thun kann. Er kommt sich dann noch einmal so groß vor, wenn man ihm ein "ich danke!" zuruft. Das ist sehr wichtig für den Pädagogen!

Zu Beginn bes 30. Monats wurde das Kind von mir einer genauen Prüfung unterzogen, die den Lantbestand seiner Sprache ermitteln sollte. Sie ergab folgendes. Bon einfachen Anlauten machen ihm nur noch h und r Schwierigkeiten. Ersteres lautet entweder wie jh, so in jher statt "her", jhäsel — Häsel (Häschen; den Anlaut wie das ch in "Wädchen" gesprochen), oder wie ch, so in chans statt Hans (ch wie in "Bach" gesprochen). Das anlautende r wird nach Art des Althochs deutschen immer noch aspiriert gesprochen, nämlich hrot — rot (statt früher iot). Dieser Lautbestand erhält sich noch im folgenden Wonate.

Von zusammengesetzten Ansauten werden richtig ausgesprochen: gl, kl, bl, fl, pfl, kr und tr, halbrichtig, mit einem nur schwach versnehmlichen, aber noch nicht reinen r, wird gr gesprochen; frod sautet wro, aber frei wird fast ganz richtig gesprochen. Unrichtig, nämlich mit Wegsall des Ansautes und teilweiser Veränderung des 2. Lautes, werden gesprochen: kn = n, schl = l, schn = n, schm = m, schr = sr (also niederdeutsch), st = t, sp = p, spr = br, spl = bl, zw = w und am schlechtesten schw = f, z. B. simmen für schwimmen.

Einer viel genaueren Wiedergabe erfreuen sich im allgemeinen die Auslaute, die nur bei starken Häufungen den Ausfall des einen oder anderen erdulden müssen.

Eine jett zum ersten Male beobachtete, aber Monate hindurch vom Rinde bewahrte faliche Form des Affusative neutraler Dingwörter zeigt folgendes Beispiel: "Bitte, mir es Domino geben!" = bitte, gieb mir bas Domino! Die scharfe Betonung bes "es", die durchauf keine Verwandtschaft mit dem mundartlichen "'s Domino" hatte, legte mir bie Vermutung nahe, daß biefes "es" eine Zusammenziehung von "es das", also des unbestimmten Pronomens und des bestimmten Artikels sein sollte, was logisch gar nicht so übel wäre. Auf keinen Fall war es eine bloße Verstümmelung des "das", das sonst vom Kinde ganz geläufig ge sprochen wird, wo es im Nominativ steht. Dieses scharf betonte "es" tritt regelmäßig auf, wo ber Aktusativ bes Artikels "das" zu stehen bat 3. B.: "Die Mama hat es Hänsel gewaschen." An diesem Sprachgebrauche halt er unerschütterlich fest, ebenso an dem schon früher erwähnten, von ihm selbst gebildeten unbestimmten Artifel: ienen für einen und iene für eine. Bu der früher schon erwähnten falschen Konjugations form "trunkt" für getrunken kommt noch die nach Analogie der vorigen gebilbete "nomt" für genommen. Beibe zeigen eine Bermischung ber starken und schwachen Konjugation.

Sein Abverb für jede Art ber Bergangenheit laute "vorhin".

Ein fehr wichtiger pfychogenetischer Fortschritt biefes Monate ist auch die sprachliche Fixierung des Kausalitätsverhälte nisses. Sie hat eine lange Entwickelung durchgemacht. Obwohl er das Verständnis für die Kausalität natürlich längst erworben hat, wie auf vielen der oben gegebenen Beispiele nachgewiesen werden könnte und auf manchen ohne weiteres zu erkennen ift, hat er doch in den vorigen Monaten nicht ben Versuch gemacht, das logische Verhältnis von Grund und Folge irgendwie sprachlich zu bezeichnen. Alle Fragen nach dem "Warum?" von denen er viele gang richtig versteht, beantwortet er stets unter Weg lassung der begründenden Konjunktion "weil" mit bloger Angabe de Thatsachen, oder er versteht die Frage nach dem Warum gar nicht und beantwortet fie ganz falfch. Alle Bemühungen, das "weil" seinem Sprach schape einzuverleiben, haben sich bis jett als völlig vergeblich erwiefen Welcher Art diese Bemühungen waren, möge man aus folgendem ersehn Das Kind hat soeben zugesehen, wie der Ofen geheizt wird, und sagt, als das Feuer luftig im Brande ist und man schon die strahlende Wärm beutlich fühlt: "Ift es warm" = es ist warm. Darauf frage ich im "Warum machen wir Keuer im Ofen?" Er: "Weiß ich nicht." Und die ich meine Frage mehrfach wiederhole nur mit anderen Worten, antworte er: "D ja!," was bedeuten foll: "Wir machen welches". Das "o ja!" fi

ihm eine starke Behauptung. Mit dem gleichen negativen Resultate waren alle Bemühungen solcher Art verlaufen. Awölf Tage nach der eben mitgeteilten Beobachtung gelingt es mir, bas erfte "weil" bes Rinbes zu beobachten. Die Veranlassung zu seinem "weil" war folgende. Er verlangt von mir ein Stud Apfel. Als ich ihm eins abschneibe, fällt es mir in die Stube. Er blickt mich zweifelnd an, ob er es nehmen dürfe. 3ch verhalte mich völlig gleichgültig bazu, weber mit Blicken ihn zum Zugreifen ermutigend, noch ihn davon abhaltend. Da hebt er das Stück Apfel auf und reicht es mir mit den Worten: "Ich bin gut, nicht wahr?" Das sollte natürlich ein Selbstlob sein für die von ihm geübte Selbstverleugnung, für die er sich des Vaters Beifall geben lassen will. Ich frage ihn darauf: "Warum bift du benn gut?" Er: "Weil ich bir ben Apfel hab' geben." Nun schien mit einem Male der Bann gebrochen: benn gleich am folgenden Tage gebrauchte er das Weil wieder und zwar ganz richtig. Eine Frage nach dem Warum ist vom Kinde bisher noch nicht gethan worden.

Die schon oben (S. 73) erwähnte Oppositionslust bes Kindes zeigt sich auch in diesem Monat und zwar nicht bloß in der Form harmslosen Scherzes, sondern in verschärftem Maße als Geist des Widerspruchs. Es ist ihm verdoten worden, gewisse Worte zu sagen. Da bewegt er wenigstens die Lippen in entsprechender Weise und bemerkt dazu mit einer nicht mißzudeutenden Genugthuung: "Ich hab's langsam gesagt" (soll heißen: leise. Langsam und leise werden von ihm mißverständlich als synonym gebraucht, oder verwechselt). Auch "das letzte Kein" oder "Ja" sucht er seiner Schwester gegenüber stets zu behaupten und läßt es meist bis zur Strafandrohung kommen, ehe er seine Rechthaberei aufgiebt.

Auch sein Thätigkeitstrieb zeigt schon gewisse unzeitgemäße Anwandlungen. So hat er einmal das Heft eines Schülers, über dessen Korrektur ich fortgegangen din und das ich offen auf dem Schreibtische habe liegen lassen, unter Benutung des dabeiliegenden Bleististes mit allerhand Mirakeln und Hieroglyphen versehen und ist darum ernstlich verwiesen worden, so sehr mich auch sein sonderbarer Thätigkeitstrieb innerlich belustigte. Da verteidigt er sich mit den verständigen Worten: "Wenn ich groß din, da kann ich schreiben und Bücher nehmen; das wird schön!" Man beachte in diesen Worten außer der Redegewandtheit die sehr verzeihliche und begreisliche Sucht des Kindes "groß zu sein!"

Bei Beginn des 31. Monats und von da ab längere Zeit hindurch ist eine ganz auffällige Abweichung in der Wortstellung bei der Fragbildung zu beobachten, die um deswillen bemerkenswert ist, weil sie beweist, wie richtig das Kind das Wesen der Frage und die Bedeutung des Fragewortes für dieselbe erfaßt hat. Das Fragewort ist ihm im

Fragesate so sehr die Hauptsache, daß es stets vorangestellt wird. und zwar auch in den Fällen, wo es von einem Verhältnisworte begleitet wird. bem es untergeordnet ist. Darum lautet des Kindes Frage: "Wem von haben wir den Deckel?" eine Form, für die es niemals ein Vorbild gehabt hat, die ihm aber so geläufig ist, daß eine andere Wortstellung gar nicht in Frage zu kommen scheint. Sie erstreckt sich sogar auf die indirette Frage; denn er fagt: "Weißt du, wem ich von das habe?" ftatt: "Beißt du, von wem ich das habe?" Diese verderbte Form zeugt trop ihrer Absonderlichkeit und ihres unschönen Klanges von einer richtigen Sprach beobachtung des Kindes. Beweis dafür ift mir der Umstand, daß die Sprache der Erwachsenen in diesem Falle selbst nicht konsequent ist. Man vergleiche nur: "Mit wem?" und das aus "mit was?" entstandem "womit?" von wem? und wovon? überhaupt alle neutralen Fragewörter mit Verhältniswort! Rein Wunder, daß das Kind solche Feinheiten ober, wenn man will, Inkonsequenzen nicht mit einem Male erlernt und es längerer Zeit bedarf, ehe sein Sprachgefühl dafür rege wird.

Eine eigentümliche Entwickelung vom falschen zum richtigen Gebrauche macht auch das Fürwort welcher, welche, welche burch. Es wird nämlich anfangs immer mit bem Namen, das es vertreien soll, zusammen gebraucht. "Es sind immer noch welche, Würfel, brin" sagt das Kind, statt: "Es sind immer noch Würfel drin" ober: "E find immer noch welche brin". Er getraut fich in folchem Falle offen bar nicht, das Nomen wegzulassen, weil er zu glauben scheint, das in nicht beutlich genug. Er hat also das Wesen des Pronomens noch mich deutlich erkannt; aber er hat doch schon den Anfang zum Gebrauch desselben gemacht, daher diese sonderbare Doppelbezeichnung. Immerhin aber erscheint mir dieser Sprachgebrauch des Kindes viel richtiger und nachahmenswerter als der ihm nahe verwandte eines mir befannten Geschichtsprofessors, bessen Erzählfätze der Mehrzahl nach mit dem Nomen und dem dazugesetten Pronomen begannen, also die Form hatten: "Dr König, er sagte", was — da keine besondere Veranlassung zu solchen Gebrauche vorhanden war — weder der Deutlichkeit noch der Schönheit zu statten kam.

Das Weihnachtsfest, das jett insolge der Schilderungen seiner Schweiter seine ganze Seele gefangen nimmt, veranlaßt ihn auch zu seiner ersten sonderbaren Zeitbestimmung für die Zukunft.\*) Schon oben (S. 74) war bemerkt worden, daß alle vergangenen Erlebnisse des Kindes

<sup>\*)</sup> Ueber die große Schwierigkeit für das Kind, seine Borstellungen zeitlich in zuordnen, vgl. "Zum Studium b. R." S. 165.

mit "vorhin" bezeichnet wurden. Dieses "vorhin" war jest die einzige, vom Rinde gebrauchte Zeitpartifel. Um Abend vor dem Weihnachtsfeste wird er gefragt, wenn der "heilige Christ" komme. Darauf antwortet er: "Abend". Ich entgegne ihm: "Jest ift doch Abend." Er: "Nein, jest ift Mittag=Abend." Diese widerspruchsvolle Zeitpartikel war vifenbar richtig gedacht; benn bas Kind weiß, daß der Mittag dem Abend vorausgeht. Wäre es ber Sprache mächtiger gewesen, so würde es vermutlich gesagt haben: "Nein, jest ist noch die Zeit vor diesem Abend, der Weihnachtsabend felbst ift es noch nicht", ober etwas dem Aehnliches. Diese selbstverständlich monftrose und unbrauchbare Zeitbestimmung des Kindes war der erste beobachtete Versuch, den Ablauf seiner Vorstellungen mit dem Ablauf der Tageszeiten in Beziehung zu seten statt des bisher nur gebrauchten "vorhin", das es in diesem Falle, wo es die Bezeichnung der Zukunft galt, natürlich nicht anwenden konnte. Bald darauf gebraucht er zum ersten Male auch ben Namen eines Wochentages als Zeitbestimmung. Er meint: "Beute ift Sonntag"; es war aber Donnerftag.

Die Weihnachtsbescherung selbst zeigte übrigens die Freude des Kindes in mäßigeren Grenzen als wir erwartet hatten. Ist auch schon im Kindesleben die Hoffnung auf ein Glück und ein schönes Ziel beseligender als die Erreichung dieses Zieles selbst?

Gine mir febr eigentumliche Erscheinung am Rind in Diefer Zeit möchte ich als "Luft zu fabulieren" bezeichnen. Es gebraucht nämlich die Sprache zu Aeußerungen, die im Munde der Erwachsenen als Lügen oder mindestens als Aufschneidereien betrachtet werden muffen, die aber bei ihm völlig unschuldige Spielereien mit der Rede find und keinen anderen Zweck haben als die neugelernten Worte zu üben und anzuwen-So erzählt mein Kind, als vom Schießen die Rebe ift und es aufmerkfam zugehört hat: "Hat mich mal einer Mann schießt" =: "Mich hat einmal ein Mann geschoffen." Bei ähnlichen Gelegenheiten, gewiffermaßen auch nur um die Rebe in Bang zu bringen und sich an der Unterhaltung Erwachsener zu beteiligen, erzählt er oft Dinge von sich, die absolut lächerlich sind und beren Unwahrheit auch für ihn selbst auf der hand liegt. Und bas thut er ohne jebe Scheu vor ber Majeftat ber Bahrheit und obwohl er im übrigen schon eine Ahnung von der Bedeutung wahrer und unwahrer Aussagen besitzt. Ich vermag barin nur eine Art phantaftischer Ueberspannung von seiten des Kindes zu erblicken, die ich an seiner Schwester allerdings niemals beobachtet habe. Unter biesen Gesichtspunkt scheint mir auch folgende Handlung bes Rindes zu gehören. Als er feinen ihm von ber Großmutter geschenkten Pfeffertuchenmannern bem einen den Ropf und dem andern ein Bein abgebiffen hat, legt er fie beiseite mit den Worten: "Sie sind krank," macht aber dabei ein so vergnügtes und unternehmendes Gesicht, als ob ihm ihre Krankheit höcht angenehm sei und er sie von ihren Krankheitsqualen bald zu befreien und ins Nichtsein zu besördern gedenke. Beiläusig bemerkt, hält er den Zuderguß seines großen Pfesseruchenmannes für eine Inschrift. Er fragt seine Gespielin, indem er auf die aus Zuder gegossenen Schnörkeln und Arabesken, die deutscher Kurrentschrift nicht unähnlich sind, zeigt: "Wer hat denn das nangeschreibt?" — Wer hat denn das hinangeschrieben?

Das dichterisch Anschauliche der kindlichen Ausdrucksweise zeigt folgender Borfall. Es ist ihm nach vielem Bemühen gelungen, ein Medaillon zu öffnen, aber er vermag es nicht wieder zu schließen. Da dittet er mich mit den Worten: "Mach mir mal die Thüre zu!" Wir Erwachsene helsen uns in einem solchen Falle, wo wir ein Ding nicht richtig zu benennen vermögen, meist mit einem farblosen allegemeinen Begriff wie "Ding", "das" und ähnliche; das Kind dagegen sucht gern die zunächst liegenden anschaulichen Oberbegriffe, weil es naw ist. Das Gleiche thut auch der Dichter und erreicht damit zum guten Teil die große Anschaulichseit seiner Sprache.

Trop alledem ist das Kind nicht nachlässig und oberflächlich in seinem Sprachgebrauche, wie seine originelle Unterscheidung von Nuß und Nüßchen beweist. Ich habe bemerkt, daß er, ohne jemand damit nachzuahmen, die Lambertsnüsse immer als Nüßchen bezeichnet, die viel größeren Walnüsse dagegen als Nüsse. Als er von mir eine Nuß verlangt, gebe ich ihm eine Lambertsnuß. Doch er giebt sie mir mit den Worten zurück: "Eine Nuß will ich." Als ich ihm nun eine Walnuß gebe, ist er zusriedengestellt.

Weniger glücklich ist seine Originalität in folgenden Aeußerungen, die auf einem Mangel an Erfahrung beruhen. Wir haben mit seinen Weihnachtssachen gespielt. Ich: "Wir wollen nun mit den Soldaten spielen; wir wollen einmal Schlacht spielen." Da bringt er mir seine Zinnssoldaten mit den Worten: "Die schlachten wir." Und ein andermal meint er von einer Gans, die er in der Küche erblickt: "Das Gänsel hat der Jäger totgeschossen." Er hatte von dem toten Häßlein gelernt, daß es der Jäger geschossen habe. Was Wunder, daß ihm "das Gänsel" auch als eine Beute des Jägers erschien!

Bon neuen sprachlichen Erwerbungen, die den Fortschritt bes kindlichen Denkens zeigen, seien erwähnt: das unbestimmte Fürwort "man". Er fragt beim Anblicke von ein Paar Stulpen: "Was macht man damit?" Auch die Folgerungspartikel "also", die wir oben (S. 70) als "aufgeschnappt" schon erwähnten, wird jest richtig gebraucht. "Also, wo können wir die Puppe hinsehen?" fragt er ganz vernünftig. Auch die Bildung des Konjunktivs wird jest häufiger beobachtet. So sagt er: "Nimm die Töpfe weg, die könnte sie zerbrechen." Der in diesem Sate auch enthaltene Imperativ ist dem Kinde natürlich schon längst geläufig.

Obwohl das Kind jett die Vorsilbe ge im Partizip perfekti gebraucht, so sagt es doch mit derselben lobenswerten Regelmäßigkeit, wie seine Schwester, niemals "gegessen", sondern stets "geessen", weil es eben richtiger ist als die von der Sprache gebildete, den Hiatus vermeisdende Form.

Trot assem führt das Sprachgefühl das Kind nicht immer sicher, wie folgende sonderbare Aeußerung beweist. Er verlangt: "Mir den Apfel schälen, aber nicht die Schalen heruntermachen, die Blüte bloß!"Er hat also offenbar eine Ahnung von der Ethmologie des Wortes "schälen", daher sein "aber nicht". Aber wie unrichtig und unbeholsen ist sein Ausdruck!

Dennoch zeigt sich auch jetzt schon eine gewisse Schlagfertigkeit und Gewandtheit im Sprechen, wie aus folgendem Vorfall zu erstennen ist. Die Mutter sieht seine Schuhe stehen und fragt: "Wer hat seine Schuhe nicht angezogen?" Er: "Ich." Die Mutter: "Ziehe sie gleich an; sonst müssen wir doch den kleinen Jungen —". Er ergänzt sosort: "Schlagen". Bei seiner Schwester wurde diese Erscheinung früher und öfter bemerkt. Die weibliche Gewandtheit der Zunge scheint von Natur größer zu sein als die männliche.

Was die sittlichen Regungen des Kindes um jene Zeit anlangt, so ist mir an ihm ein Mißtrauen gegen seine erwachsene Umsgebung, selbst die Eltern nicht ausgeschlossen, sehr befremdlich gewesen. Er glaubt selten auf die bloße Aussage seiner Umgebung hin, sondern, wo es möglich ist, will er sich selbst überzeugen. Ist das ein individueller Zug, oder ist es ein Vorrecht des Anaben? Denn hierin unterscheidet er sich ganz wesentlich von seiner Schwester, die ein unbegrenztes Vertrauen in die Aussage der Eltern setzt. Einigermaßen erklärlich wird mir aber der immerhin auffällige Zug des Kindes daraus, daß ihn seine Schwester ost im Scherze nicht mit der Wahrheit bedient, und so scheint er nun das Nißtrauen gegen die Schwester auch auf die Eltern zu übertragen. Dieses kindliche Mißtrauen war troß des Vermeidens jeder Veranlassung dazu von seiten der Eltern nicht leicht zu besiegen. Es trat auch 2 Monate häter noch gelegentlich auf, wo er nicht eher ruhte, als dis ihm die Mutter einen Korb, in welchem er Brezeln vermutete, hatte durchsuchen lassen.

Bu Anfang bes 32. Monates habe ich eine merkvürdige Beobachtung gemacht über des Kindes Interesse an dem Thun und Treiben

seiner erwachsenen Umgebung. Sie ist mir ein höchst interessanter Beweis für bas unablässige Walten des Sprachgeistes im Kinde, md da, wo es sich der Beobachtung entzieht. Es sei mir gestattet, den keiner Vorfall ausführlich zu erzählen. Ich lese meiner Frau aus Felix Tahn: "Kampf um Rom" vor, während der Kleine dabeisit und mit feinen Baukastenwürfeln eine Stadt baut. Der dem Kindesalter völlig serns liegende Stoff ließ natürlich schlechterbings nicht den Gedanken in und aufkommen, daß der 2 Jahre 7 Monate alte Knabe, der ganz in sein Spiel vertieft zu sein schien, irgendwelche Notiz von unserer Lekture nehmer. könnte. Daher lese ich ganz unbekümmert um das daneben spielende kind. ohne mich durch das zeitweilige Geräusch desselben unterbrechen zu lanen. Da kommt die bedeutsame Stelle, wo der auf dem Totenbett liegende Theodorich seinem alten Waffenmeister Hildebrand gegenüber offen bekennt. wie wenig er von den Heilsthatsachen des Christentums überzeugt ier in den erschütternden Worten: "Ich weiß nicht, ist es der alte Sim meiner heidnischen Ahnen — aber ich kann mich nicht hinter dem Kreuz versteden vor dem Schatten des Ermordeten. Ich kann mich nicht geleit glauben von meiner blutigen That durch das Blut eines unschuldigen Gottes, der am Kreuze gestorben" (I, 74. 8. Aufl.). Nachdem ich biefe Worte gelesen, halte ich an, um sie noch einmal zu überdenken. Da jagt ber Anabe, von seinem Spiele aufblickend, als ich kaum ausgelesen habt mit einer uns geradezu verblüffenden Verständnisinnigkeit: "Der gut Herr Jesus!" Er hatte nämlich von seiner Schwester schon vor Wochen erzählen gehört, daß der "Herr Jesus" ans Kreuz geschlagen worden in Die Worte des Romans: "Das Blut eines unschuldigen Gottes, der a Areuz gestorben" hatten also diesen merkwürdigen Widerhall in seine Seele gefunden, daß er sich augenblicklich der Erzählung seiner Schweite erinnerte, und das in einem Augenblicke, wo wir seinen Geist vollständig von dem Spiele gefangen genommen glaubten. Wie oft mag das kim auch sonst noch an den Gesprächen der Erwachsenen in seiner Weise Antel nehmen, aber wie selten ist die Gelegenheit, eine solche sich meist w vermerkt vollziehende Anteilnahme zu beobachten! Ich halte bieft Beobachtung für eine der merkwürdigsten, die ich je an meinen Rindern gemacht habe, ja, die überhaupt je von Rinderbeobachtern gemacht worden sind.

Solche Aeußerungen des findlichen Interesses sind um so wunderbarn, als seine gleichzeitigen Leistungen im Denken und Sprechen durche aus nicht hervorragend genannt werden können. Zwar äußert eiget wiederholt das Bedürfnis, seine Borstellungen zeitlich einz zuordnen. Er lebt nicht mehr, wie bisher, so zu sagen "in den Im

nein", ohne daß ihm, wie bem Glücklichen, "die Stunde fclägt", sondern führt in seinen Gesprächen oft die Stunden des Tages an und achtet ich auf den Schlag der Ilhr und will altklug die Tagesstunden von der hr ablesen; aber seine Zeitbestimmungen find natürlich gang falich. at er, als ich mittags 1 Uhr an die Uhr sehe: "Es ist um 4", und ein idermal: "Die Decke haben wir morgen früh geholt" für eine vor ngerer Zeit erfolgte Thatsache. Aber trop feines erwachten Interesses r die Zeitvorstellungen sind boch seine Zahlvorstellungen noch gang ndeutlich und unbestimmt. Auf die Frage: "Wieviel haft bu" ober: habe ich Augen? Ohren? Hände? Füße?" und ähnliche antwortet er bt mit fraffer Konfequenz: "3, 7, 9" ober: "3, 7, 8", also mit 3 Rahlgriffen zugleich statt eines einzigen. Selbst die von ihm sehr geliebten epfel kann er nur gablen, wenn ihm einer gereicht wird. Er verlangt ich meift nur "einen Apfel", und erft wenn ber verzehrt ift, "noch einen", Itener "ein paar". Er scheint also nur von der Einheit eine einigermaßen enaue Vorstellung zu haben. Aber vielleicht ist doch seine Unbeholfenheit nd Unklarheit im Gebrauche ber Zahlvorstellungen nur eine fprachliche. icht eine im Denken rubenbe. Beweis für meine Bermutung ift mir ies, daß er, wenn er "ein paar Aepfel" verlangt und man fie ihm selbst ehmen läßt, immer richtig zwei nimmt, obgleich er dann auf die Frage. vieviel er benn habe, mit seinem stereotyp gewordenen, lächerlichen 3, 7, 9 ber 3, 7, 8 (die Bahlbegriffe niemals in anderer Reihenfolge geordnet!) ntwortet. 3, 7, 9 ober 3, 7, 8 scheint ihm 2 zu bedeuten. Daß übrigens iot seiner dunklen Rede über Zahlen sein Zahlensinn bennoch nicht gang nentwickelt genannt werden kann, beweift auch der Umstand, daß, als ihm eine Schachtel mit Soldaten gereicht wird, in der ftatt der gewohnten 2 Stud nur 9 sich befinden, er sofort beim Auspacken sagt: "Es fehlen och ein paar Solbaten". Diese Beobachtungsthatsachen zeigen eine sonder= are Lücke zwischen Denken und Sprechen beim Kinde, die nur um besvillen auffällig ift, als sie sich auf scheinbar fehr einsache Verhältnisse ertreckt. In Wirklichkeit ist aber eben die Abstraktion der Zahl gar keine v einfache Verstandesleiftung.

Wie die Zeit= und Zahlvorstellungen, so treten jest in der Sprache es Kindes auch die Maß= und Wertbestimmungen auf. Daher verden jest schon Komparativ= und Superlativbildungen gehört, die bei einer Schwester viel später zu beobachten waren. Mit welchem Ersolge r sich der neuen Sprachsormen bedient, zeigt sein Ausspruch: "Wenn ich roß din, komme ich in die Schule". Und als ich ihm zwei ganz augenfällig mgleich schöne Aepfel zur Wahl übergebe mit den Worten: "Welcher ist ier schönste?" zeigt er auf den schlechteren und sagt: "Der ist auch der Lindner, Kindersprache.

schwester das "Schönere" besitzt: "Meins ist auch schöner". Uebrigens würche beiben Geschwister das bei ihm infolge der oft eintretenden Rivalität zwischen beiben Geschwister die Geschwister das bei ihm infolge der oft eintretenden Rivalität zwischen beiben Geschwister das bei günftiger ist auch schwester das Geschwister das bei ihm infolge der oft eintretenden Rivalität zwischen beiben Geschwister das bie Geschwister das Geschwister das bei ihm infolge der oft eintretenden Rivalität zwischen beiben Geschwistern die Gelegenheit zur Erwerbung richtiger Wertbegriffe und damit auch die Vildung des Gesühls für Komparativund Superlativverhältnisse weit günstiger ist als bei seiner, nicht in Kindergesellschaft ausgewachsenen Schwester.

Bon seiner Gewandtheit in der Rede zeugen Sätze wie der: 3d will gewaschen werben." Die richtige Beherrschung dreier Verbalbegriffe in einem einzigen Sate ift gar keine geringe Leiftung. Auch die Melbung: "Die Olga ift wirklich fortgegangen" zeugt schon von einer ziemlichen Redegewandtheit. Seine Schwester hatte nicht fortgeben sollen, als fie es bennoch gethan, melbet er es dem Bater mit jenen verständnisvoll at Auch sein lebhaftes Gefühl für den Konjunktiv zemg: iprochenen Worten. für eine gewisse Gewandtheit in der Beherrschung der Rede. er seine Bitte an die Mutter, die ihm vor einigen Tagen Brezeln gekauft hat, in die schwierige konjunktivische Form: "Du könntest wiede viel Brezeln kaufen." Und auch die erste Doppelfrage, in der ein hwo thetisches Urteil enthalten ift, gehört zu diesen vorgeschrittenen sprachlichm Leistungen des Kindes. Sie lautet: "Wird's so gemacht ober so?" Solde entwickelte Sprachformen hat das Rind in der Hauptfache feiner Schweite abgelauscht, von der er in sprachlicher Sinsicht viel mehr zu lernen schim als von seinen Eltern. Auch bei seiner Schwester habe ich die Erfahrung gemacht, daß die Rinder die Geheimnisse der Sprache viel leichter wir Kindern als von Erwachsenen lernen, so ungereimt das auch klingen mas Die Erwachsenen scheinen dem Kinde zu hoch zu stehen und das kindliche Selbstvertrauen durch ihr Vorbild eher abgeschreckt als ermutigt zu werden Wohl hieraus erklärt sich zum guten Teil die auffällige Erscheinung, bis seine Schwester trop einer bei ihr im allgemeinen früher begonnenm Sprachentwickelung und einem viel früheren Ueberwinden der phonetiichen Schwierigkeiten der Sprache doch nicht so frühe im Gebrauche so schwierige syntattischer Formen, wie die mitgeteilten, die gleiche Fertigkeit zeigte ub ihr Bruder. Man kann ben Unterschied in ber Sprachentwickelung beiber Kinder etwa kurz so bezeichnen. Im Reden war die nur unter dem elter lichen Einflusse aufgewachsene Schwester gewandter als der Bruder, aber

in der Rede zeigte der langsamer sich entwickelnde und unter dem Einfluß der Schwester stehende Bruder größere Gewandtheit. Ob auch der Faktor des Geschlechtes eine Rolle bei dieser Erscheinung spielt, wage ich weber zu behaupten, noch zu verneinen.

Neben ben soeben mitgeteilten, hochentwickelten Formen ber Rede zeigen sich allerdings um dieselbe Zeit auch noch mancherlei Mißbils dungen und fehlerhafte Redewendungen. So hat er einmal mit seinem Baukasten ein Haus gebaut und zeigt auf jedes Fenster desselben mit den Worten: "Da wohnt ein Leut, und da wohnt ein Leut" (vgl. S. 69: eine Leute!). Und ein andermal: "Wer hat denn da auf die Gasse gegeht?" (= Wer ist denn auf die Gasse gegangen?) Und wieder ein andermal: "Hier habe ich ein leinisches (soll heißen: ein lateinisches) d geschreibt." Und eine drollige Komparativsorm lautet: "Das schmeckt mir besser gut" statt: das schmeckt mir besser. Und völlig verunglückt ist solgender Satzu nennen: "Das ist noch mir geschenkt gekriegt" für: Das habe ich noch geschenkt bekommen.

Auch die schon oben angedeutete falsche Bildung des Pronomens welcher, welche, welches hält das Kind sest (vgl. S. 76). So sagt es: "Wir müssen wieder welche, Schaumbrezeln, kaufen," oder: "Gieb mir noch welchen, Kaffee!" Das Nomen steht stets mit dem Pronomen zusammen und hat fast die Betonung einer Apposition des Pronomens angenommen.

Nicht immer aber ist des Kindes Rede so thöricht, wie sie auf den ersten Blick dem Uneingeweihten erscheint. So scheint des Kindes Borstellung über verwandtschaftliche und geschlechtliche Berskältnisse durchaus mangelhaft zu sein. Denn als von seiner "Mama" die Rede gewesen und er bei dieser Gelegenheit vom Bater gesragt wird, wer bessen "Mama" sei, antwortet er: "Der Papa ist selber eine Mama". Das war durchaus korrekt gedacht, wenn auch sehr undeutlich ausgesprochen; denn es sollte bei ihm nichts anderes heißen als: "Der Papa ist groß genug, der braucht gar keine Mama (keine Wärterin und Pflegerin, was ja die "Mama" dem Kinde dieses Alters nur ist, nicht aber die Erzeugerin), der ist sich selbst genug." Ich hatte natürlich in falscher Schähung seines Wissens gemeint, er solle auf jene Frage antworten: "Die Großmama". Tiese bildete aber nicht einmal eine Person seiner Umgebung, und mit ihr war er nur selten zusammengekommen.

Auch daß er einem halbtoten Vogel, den die Mutter mit aus dem Garten gebracht hat, "einen Umschlag machen" will, weil er ihn für "krank" hält, da er ja nicht fliegen kann, zeugt nur von einem Mangel an Ersfahrung, aber nicht von einem Mangel an Denken und Sprachbildung.

Wie in dem Kinde dieses Alters schon eine Art Widerstreit sittlicher Gefühle, also eine gewisse Selbstzucht und Selbstverleugnung stattsindet, das lehrt folgendes Beispiel. Die Mutter hat ihm einen Schlag auf die Finger gegeben. Da sagt er, nicht etwa trozig, sondern mit dem Ausdruck schmerzlicher Trauer, so wie er es vielleicht vorher von seiner Mutter zu sich hat sagen hören: "Ich mag von dir nichts mehr wissen." Als ihn aber die Mutter auf die Nachteile aufmerksam macht, die ihm aus der Nichtbeachtung der Mutter erwachsen würden und auf das Ungerechtsertigte seines Zornes, da geht er noch eine Zeit lang still mit sich zu Rate, aber nach etwa 2 Minuten erklärt er der Mutter: "Ich din nun nicht mehr böse." Offendar hatte das Schuldgefühl das Zorngefühl aus dem Felde geschlagen und das bessere Ich im Kampfe mit der Selbstsucht einen Sieg davongetragen.

Neberblickt man noch einmal die in diesem Monate mitgeteilten Thatsachen, so wird man sich der Ueberzeugung nicht verschließen können, daß dieser 32. Monat besonders reich genannt werden muß. Aber wie im Geistesleben der Erwachsenen nicht jede Zeit gleich fruchtbar ist, so ist es auch im Geistesleben des Kindes. Der nächste Monat ist auffällig arm an neuen, ja überhaupt an mitteilenswerten Thatsachen. Reichtum und Armut scheinen auch im Geistesleben des Kindes miteinander zu wechseln, wie im Leben der Natur überhaupt. Freilich kommt auch dabei in Betracht, daß der Beobachter nicht immer gleich glücklich ist und daß in der Seele des Kindes sicherlich manches geschieht, was sich seiner Beobachtung entzieht, was aber vielleicht für die Geistesentwickelung des Kindes von der größten Wichtigkeit ist, ganz ähnlich wie das dem Beobachter meist verzborgene Keimen und Knospen im Pssanzenleben.

Zunächst ist zu Beginn des 33. Monats das Bestreben des Kindes zu bemerken, die Laute der Sprache möglichst genau nachzubilden. In diesem Bestreben schießt er sogar über das Ziel hinaus. Während er vorher in Wörtern wie: dort, hart, Kurt und ähnslichen das r vor t einsach ausfallen ließ, sagt er jetzt für "dort", oder wie er lieber bildet "dorten" docten (wie in Dostor) und für "hart" hact. Es erinnert diese Aussprache, für die er in seiner Umgebung schlechterdings kein Borbild gehabt hat, lebhaft an die manirierte Aussprache mancher Schauspieler, in der "dort" einem "docht" äußerst ähnslich klingt oder wo "außerordentlich" zu einem ausserochtentlich wird. Beim Schauspieler ist das natürlich Manier, beim Kinde Wangel an Gehör oder an Sprachsertigkeit oder an beidem.

Aus diesem Bestreben, seine Sprache der der Erwachsenen immermehr anzupassen, erklärt es sich auch, daß das Kind bei seinen Erzählungen von Erlebtem sich nicht mehr des viel leichter zu flektierenden Perfekts, sondern des von seiner erwachsenen Umgebung in solchem Falle nur geshörten Imperfekts bedient.

Bon neuen Sprachfehlern wurden in diesem Monate aufgezeichnet: "Die Tischtücher hatten hier gelogen" statt: gelegen; auch im folgenden Monate noch: "Die hat das Brot gelogen" statt: hergelegt. Liegen und legen wurde also nach Analogie von nehmen gebildet. Ferner bildet er die Frage: "Was sind das?" statt: Was ist das? Er gebraucht also sälschlich "was" im Plural. Diesen Fehler habe ich, beiläufig bemerkt, bei unbeholsenen neunzehnsährigen Anfängern im Unterrichten oft rügen müssen. Sie halten: "Was sind das?" und: "Was für Dinge sind das?" sür gleichbedeutend. Warum sollte da das Kind nicht straucheln? Auch von "Honig" wird ein Plural gebildet. Er erzählt mir: "Ich habe viel Honige gekriegt," als ihm die Mutter mehrmals hintereinander für seinen Husten ein Lösselchen voll Honig gegeben hat.

Diesen Fehlern steht aber die beachtenswerte Leistung gegenüber, daß begriffsverwandte Wörter sprachlich unterschieden werden. Der Unterschied von warm und heiß, der vom Kinde im Denken längst gemacht worden ist, denn es hat sich wohl gehütet heiße Gegenstände anzugreisen, während es warme ganz gern berührt, wird jetzt auch scharf in der Sprache zum Ausdruck gebracht. Er bringt mir seinen gebratenen Apfel, den ich ihm zerkleinern soll, mit den Worten: "Weiner Apfel ist warm, ist nicht heiß," wobei er ganz richtig die Gegensätze durch die Betonung scharf hervorhebt. Wie man aus diesem Beispiele zugleich ersieht, ist das früher erwähnte "meiner", statt: mein, immer noch im Gebrauch. Die Ausnahmen der Sprache werden eben vom Kinde sehr schwer begriffen, die Gesehe dagegen viel leichter erlernt.

Das Walten der kindlichen Phantasie ist oft in seinen Spielen zu beobachten. So macht er einmal aus seinen Dominosteinen die Personen seines Bekanntenkreises. Zuletz, als er keine Person mehr zur Verfügung hat, aber noch Dominosteine vorhanden sind, hilft er sich über seine Verlegenheit, sie auch zu personifizieren, damit hinweg, daß er erklärt: "Das sind lauter Ich" — soll heißen: "Unter diesen versitehe ich mich selbst."

Eine ähnliche geistige Gewandtheit des Kindes scheint mir aus solgendem hervorzugehen. Er hat einen bedeutenden Husten, der der Mutter Besorgnis einflößt. Ich suche ihre Besorgnis zu zerstreuen, indem ich erzähle: "Unsere Schüler haben einen noch viel ärgeren Husten. Die solltest du einmal husten hören, die bellen wie" —. Hier sinne ich ein wenig nach, weil ich nicht gleich auf das richtige Gleichnis komme. Da

sagt das Kind, das alles mit angehört hat, ehe ich den Sat selbst vollenden kann: "Die bellen wie die Wauwau-Hundeln."

Aehnliche Gewandtheit, die zugleich einen Beweiß seiner Selbit achtung giebt, zeigt sich in folgendem kleinen Borfall. Ich nenne ibm weil er seine Eßbegierde durchaus nicht bemeistern will, einen "Fresier". Als er mich mit zweifelnder und verschmitzter Miene ansieht, frage id ihn: "Was bist du?" Er, schüchtern und leise: "Ein Esser". Er vermeidet es also klug, sich selbst zu beschimpfen.

Aus letzterem Beispiele erkennt man auch seine sittliche Bildung die im Bergleich zu der seiner Schwester in der nämlichen Alterszwie einen Mangel an Selbstbeherrschung zeigt. Seine Schwester besaß eine viel stärkere Selbstüberwindung, wo es die Bezähmung ihrer Eggelütt galt. Sie konnte geschenkte Süßigkeiten tagelang underührt lassen, während bei ihm Leckereien schnell in succum et sanguinem übergehen müßen. Ich wage nicht zu entscheiden, ob sich hierin ein sexueller oder bloß ein individueller Unterschied beider Kinder ausspricht; im Interesse meine eigenen Geschlechtes möchte ich aber das letztere annehmen.

Bu Anfang des 34. Monats werden öfter Neigungen des Kindet zu Scherz und Witz beobachtet. Eines Tages steht er nacht in de Stude, da er gewaschen werden soll. Da verlangt die Mutter sür ihn weil er genießt hat, ein Taschentuch. Sofort macht er die Handbewegung als ob er in sein Kleid greisen und eins aus der Tasche holen wolle, und bemerkt dazu höchst drollig: "Ich hab' eins einstecken." Daß er aber des Komische der ganzen Situation fühlte, ging daraus hervor, daß er, net ehe jemand seinen "With" belachte, selbst in ein lautes Gelächter ausbrack hierin allerdings gegen die Regel handelnd, der sich sogenannte und wirkliche Witholde immer freiwillig unterstellen, um der Wirkung ihm Withe keinen Eintrag zu thun.

Eine witzige Aeußerung schien mir auch die zu sein, welche er machte, als Bater und Mutter von einem Spaziergange ziemlich erfrom zurücksehrten. Er fragt die Mutter: "Hast du mir etwas mitgebracht" Sie: "Ja, viel Kälte." Er: "Gieb mir ein bischen Kälte!" Obwohl der Ton hierbei ein gemessener und für eine witzige Bemerkung ernim war, unterließ er es doch, ganz gegen seine fonstige Gewohnheit, die verlangte "Kälte" wiederholt zu begehren.

Ob im Scherz ober im Ernst — ich vermag es nicht zu sagen — hat der Junge eine originelle, scherzhaft wirkende Wortbildung geschaffen. Ginen kleinen Stubenmalergehilsen, der in der Hauptsache m das Herzuschaffen der Malerutensilien zu besorgen hat, hat er selbständs mit dem Namen "Binseljunge" belegt.

Ginen Beweiß für die feine Bevachtung fprachlicher Dinge von seiten des Rindes einerseits, sowie für die deutende Rraft der Sprachbetonung anderseits muß ich in folgendem erblicken. Ich habe seine Schwester verwiesen, weil sie sich etwas für fie Ungehöriges erlaubt hat, das fie mich hat thun sehen. Nach dem Verweise füge ich scherzhaft hinzu: "Merk' dir das: quod licet Jovi, non licet bovi!" Der Junge hat aufmerkfam zugehört, und, offenbar um auch eine scherzhafte Bemerkung zu machen, fagt er unter einem nicht mißzudeutenden Lachen zu mir: "Du bist ein bovi." Er hat also augenscheinlich herausgehört, daß es in dem Sate auf Jovi und bovi ankomme, auch daß damit Personen ober Dinge bezeichnet würden, auch daß das eine auf feine Schwefter, bas andere auf seinen Bater sich beziehen möge. Daß er aber seinen Erzeuger und Ernährer mit dem despektierlichen "bovi" bezeichnete, war natürlich ein äußerst komisch wirkender, plumper Zufall, der aber immerhin beweist, welche deutende Kraft für den Sprachanfänger in der richtigen Betonung bes Gesprochenen liegt, aber auch wie scharf bas Rind auf die Betonung bes Gesagten hört und dadurch oft das Richtige ahnt. Hierzu vergleiche man das mit der richtigen Betonung gesprochene: "Pfui!" das schwerlich von jemand, welches Bolkes er auch sei, als ein Lob empfunden werden dürfte.

Auch bildliche Redewendungen werden vom Kinde richtig versftanden. Ich bin mit einer mechanischen Arbeit beschäftigt und sage: "Das geht aber sauer." Er: "Du mußt aufhören, wenn es sauer geht."

Daß sich das Kind für alle Sprachbegriffe einen Inhalt sucht, ergiebt sich aus folgendem. Er zeigt mir eine schöne himmeldlaue Scilla amoena, die er aus dem Garten mitgebracht hat, mit den Worten: "Sieh, Papa, das schöne Leberblümchen!" Er verwechselt sie also mit Hepatica triloda. Ich sage ihm darauf: "Das ist kein Leberblümchen, das ist eine Scilla." Er: "Was heißt denn das, eine Scilla?" Ich: "So nennt man dieses blaue Blümchen." Er: "Ach, das schöne blaue Scillablümchen!" Er meint also, Scilla müsse auch eine konkrete Bedeutung haben und betrachtet es nur als ein Bestimmungswort der Zusammenssehung "Scillablümchen", das er nach Analogie von Leberblümchen gebildet hatte. Der Name ist ihm also durchaus nicht ein bloßer Klang, sondern er sieht darin eine Bezeichnung des Wesens der Dinge, darum seine Frage: "Was heißt denn das, eine Scilla?"

Von Sprachfehlern dieser Zeit, die aber eher als Borzüge gelten können, sei erwähnt, daß er immer noch, obwohl er die richtige Form täglich hören kann, "aufgeessen" statt: aufgegessen bildet und daß er die Funktion des Pronomens "welch" immer noch nicht begriffen hat. Auf die Frage der Mutter: "Willst du noch Suppe?" oder: "Willst du noch welche?" antwortet er stets: "Ich will noch welche Suppe haben.' Der erste Fehler entspringt seiner Vorliebe für regelmäßige Formen und ber letzte seinem Sinn für Deutlichkeit bes Ausbruckes. Das "welche" allein ist ihm anscheinend zu farblos.

Bleich zu Beginn bes 35. Monats tonnte eine ahnliche originelle Wortschöpfung des Kindes beobachtet werden als die aus dem vorigen Monat mitgeteilte. Er ruft beim Anblick bes Fleischers, ber im von früher her bekannt ist, als er ihn hinter dem Labentische stehen sieht: "Dort ist der Wurster". Dieses Wort hat er niemals von jemand aus seiner Umgebung gehört. Es sollte allem Anscheine nach teine scherzhafte Bemerkung sein, sondern er hatte vermutlich die richtige Bezeichnung "Fleischer" vergeffen und in seiner Verlegenheit augenblicklich die neue gebildet. Sie war um beswillen sehr zutreffend, weil der vom Kinde so bezeichnete Fleischer ein sogenannter "Wurstwarenfabrikant" war und weil ber Ladentisch, hinter dem er stand, fast nur mit Würsten, aber nur febr wenig mit Fleisch belegt war. Das vom Kinde geschaffene Wort verdiente, seiner sinnlichen Anschaulichkeit und Rurze wegen, von der Sprache der Erwachsenen festgehalten zu werden. Solche glückliche Schöpfungen konnten übrigens bei seiner Schwester viel häufiger beobachtet werden, aber auch sie sind natürlich ber Vergessenheit anheimgefallen.\*)

Die oben (S. 46) erwähnten Uebungen in der Unterscheidung der Grundfarben sind nun zum Abschlusse gekommen; denn das Kind kann jetzt alle gebräuchlichen Grundsarben schnell und mit Sicherheit dennenen. Die einzige noch zuweilen vorkommende Unsicherheit zeigt sich in der Bestimmung der doch so häusig zu beobachtenden und übermischarakteristischen weißen Farbe. Weiß wird dann und wann noch mit Gelb verwechselt, auch wo es nicht durch Veränderung einen Stich ins Gelb verwechselt, auch wo es nicht durch Veränderung einen Stich ins Gelbe bekommen hat.

Viel größere Schwierigkeit scheint dem Kinde die Erwerbung richtiger Zahlvorstellungen zu bereiten. Obwohl er bereits im 27. Monat (vgl. S. 62) die Frage nach den paarweisen Gliedern des Körpers richtig beantwortete, ist er doch in mathematicis noch edenso dumm als im 32. Monat (vgl. S. 81). Er antwortet immer noch auf die Frage: "Wieviel Augen habe ich?": "3, 6, 7" oder: "4, 3, 7" und ähnliches. Er hat nämlich nur eine richtige Anschauung von der Vielheit im Gegensat zur Einheit, also von der Mehrheit im allgemeinen. Die soll durch seine sonderbaren Antworten zweisellos angedeutet werden. Nur 2 ihm vorgelegte Aepfel bezeichnet er richtig als "2" und verlangt

<sup>\*)</sup> Bgl. "Zum Studium d. K." S. 251—52.

richtig, wenn sie auf dem Tische liegen: "Gieb mir die weien (zwei) Aepfel!" (Man beachte ben schönen Aktusativ von "zwei"!) Es ift hier= nach so zu sagen bei ihm ein Unterschied vorhanden zwischen der praktischen und der bloß theoretischen Erkenntnis des Begriffes "zwei". Sobald die "Zwei" seine materiellen Interessen berührt, scheint er sie zu kennen. letteren Falle ist offenbar seine Aufmerksamkeit größer, wie ja auch für den Erwachsenen oft erft die Dinge dann ein Interesse gewinnen, wenn sie mit feinen perfonlichen Intereffen verknüpft find. Aber tropdem vermag ich mir schlechterdings nicht zu erklären, wie ihm der Schritt von den "zwei Aepfeln" zu den "zwei Augen, Ohren, Händen, Füßen" und ähnlichen so ichwer fallen kann, daß er ihn niemals wagt. Diese Beobachtung gehört für mich zu ben psychogenetischen Rätseln. Für ben Lehrer ergiebt fich daraus die Notwendigkeit, im ersten Rechenunterricht der Bildung der Zahlvorstellungen und Zahlbegriffe die größte Sorgfalt zuzuwenden, da die Bekanntschaft mit den Namen der Rahlbegriffe durchaus keine Gewähr dafür bietet, daß das Kind mit dem Namen auch die Sache erworben hat.

Aehnlich mangelhafte Renntniffe als in Bezug auf die Zahlvorstellungen zeigt das Kind in dieser Zeit auch in Hinsicht auf die Kenntnis seines eigenen Rörpers. So find ihm Rücken und Unterleib (vulgo: Bauch) noch gleichbedeutend. Er flagt eines Tages: "Mein Bauch thut mir weh," und auf Befragen nach der Stelle seines Schmerzes zeigt er auf seinen Rücken, auf dem sich bei näherer Untersuchung ein ganz leichter Hautausschlag zeigt, der aber unzweifelhaft keinen Schmerz, sondern nur ein Buden bewirft haben fann; benn er hat bas Bedürfnis, die betreffende Körperstelle zu reiben, und es behagt ihm, als wir ihn dabei unterstützen. "Es thut mir weh" bedeutet sonach in jeiner Sprache bloß soviel als: "ich habe eine ungewöhnliche Empfindung". Es fehlt somit seinem Schmerzbegriffe noch die wichtige Bestimmung, die den Schmerz von verwandten unangenehmen Körperempfindungen unterscheibet, nämlich die, daß er das Bohlbefinden des Körpers in qualender Weise stört. Aber sicherlich war die Unterordnung des "Juckens", das dem Kinde sprachlich noch nicht befannt war, unter den Begriff des Schmerzes keine schlechte logische Leistung; denn von der Beläftigung bis zur Qual ift oft nur ein sehr feiner Uebergang. Man möchte das kindliche Denken und Sprachgefühl eher bewundern als verurteilen.

Auch die korrekte Handhabung der Komparativformen hat um deswillen meine Bewunderung erregt, als ich bei seiner Schwester das Gegenteil beobachtet habe. Sie hat noch als Sechsjährige in dieser Beziehung sich ungeübter gezeigt als der noch nicht dreijährige Bruder.

Sicherlich zeugt es auch nicht von schlechtem Denten, wenn bas Rind

ein Briefcouvert, aus dem der Brief herausgenommer Weise als "einen leeren Brief" bezeichnet. Und wechselt er aber noch hören und horchen und so als er Musit gehört hat: "Hast du es gehorch

Bon der Sprache seiner Umgebung abweich ist sein Gebrauch des Wörtchens "auch", der Konjunktion verwendet. Er sagt immer auch viele, und du hast auch viele" statt Er gebraucht also das "auch" ganz wiederholt sich somit in der Kinders wendung der Mittel, die wir in beobachten können. Ganz so wechwester "entweder — oder" degeben wurde.\*)

Von einer Neigung dinnt damit von einer poetiff und damit von einer poetiff kleine Vorfall. Er giebt ber aber nicht genügentnicht." Und dasselbe haftigkeit und Humc, foll das Wischtuch; nicht gleich. Da

.... Bahlan:

Anaber! galtnisse hat keinen Fortschritt feine Schwe" weise wie früher sein "vorhin", gebraucht zu geben, 's Beit "heute Mittag" als allgemeinen Zeitein, wer' L Vergangenheit liegende Ereignis. Daß das Kind anschei. pescheinlich zum ersten Male richtig angewandt hat, ift Sie ' ich es nicht habe beachten können, fast sicher. Bum fehler ą. ? sebrauch des Wortes ist es vermutlich nur dadurch gekommen, es ben in bem Worte liegenden Begriff verallgemeinert hat und die ihm liegende relative, d. h. bedingungsweise Richtigkeit nicht erkannt, fondern als eine absolute, d. h. unbedingte angesehen hat. Denn dag bas "Seute" morgen ein "Gestern" und übermorgen ein "Borgestern" wird, und daß daffelbe "Heute" geftern ein "Worgen" und vorgestern ein "Uebermorgen" war, ift eine fo verwickelte Sache, daß fie geeignet ift, ben kleinen Sprachschüler in die größte Verwirrung seines Denkens zu bringen, fo daß die darinliegende Schwierigkeit erft durch jahrelange Beobachtung und Gebrauch endlich überwunden werden kann. Ich habe barum feine

In seinen sprachlichen Neubildungen ist das Rind, im Bergleich zu den oben mitgeteilten, nicht sonderlich glücklich; benn es sind nur wenig originelle Busammensehungen. Die Infanteristen unter feinen Binnsoldaten, die mit zum Anschlag angelegtem Gewehr dargeftellt find, nennt er zwar richtig und beutlich, aber wenig schön "Schiegmanner", und ben Rommandanten derfelben entweder den "feinen" oder den "Säbelmann". Die Maler, benen er beim Anstreichen des Hauses zugesehen hat, sind die "Streichmänner". Originell, aber wenig deutlich ruft er einmal ganz verwundert aus: "D, der geht in Füßen." Er sah nämlich einen Knaben barfuß gehen. Offenbar wollte er sagen: der geht in bloßen Küßen oder: in Füßen ohne Schuhe und Strümpfe. Db seine Bezeichnung eine Analogiebilbung sein sollte zu bem ihm geläufigen Ausbrucke "in Strümpfen gehen" für: in Strümpfen ohne Schuhe gehen? Jedenfalls war sie nicht ichlechter als die von seiner erwachsenen Umgebung gebrauchte Redens= art "in Strümpfen geben", die ja auch als elliptische Ausdrucksweise nur durch den allgemeinen Gebrauch verständlich ift.

Was den Lauthestand seiner Sprache anlangt, so ist zu bemerken, daß er zwar fast alle in der deutschen Sprache vorkommenden Laute und Lautverbindungen richtig nachsprechen kann, daß es ihm aber gar nicht einfällt, fie seinem Lexikon einzuverleiben, sondern daß er fast alle schwierigeren zusammengesetzten Laute noch in alter, ungenauer Beife ausspricht, tropbem daß er oft vom Bater zu lautrichtiger Aussprache angehalten wird. So werden beispielsweise sp und st regelmäßig nur mit p und t unter Weglassung bes s-Lautes wiedergegeben, wenn nicht eine besondere Nötigung zu genauer Aussprache vorliegt. Bei bieser Gelegenheit fällt mir aber auf, mit welcher Genauigkeit bas Rind bie im sächstischen Dialekte und auch im Dialekte seiner Umgebung nicht gemachte Unterscheidung der harten und weichen Laute (Tenues und Mediallaute) Er sagt stets piln = spielen, niemals biln, wie der Dialekt seiner Umgebung erwarten ließe: ebenso tück = Stück, nicht aber dück, und fo in allen Fällen. Merkwürdigerweise aber beobachtet er biese Genauigkeit in der Aussprache durchaus nicht bei den einfachen Anlauten; diese werden ebenso wie im heimatlichen Dialette ohne genauen Unterschied zwischen Tenuis und Media gesprochen. Es tam mir baber der Gebanke, daß in dem sehr hart gesprochenen p und t die Scharfung gewiffermaßen als ein Erfat gelten foll für ben ausgefallenen s-Laut. Jedenfalls hatte das Rind für die Aussprache dieses p und t keinerlei Anhalt und Borbild in seinem heimatlichen Dialekte.

Was die im vorigen Monate erwähnte Entwickelung seiner Zahls vorstellungen, insbesondere des Zahlbegriffes "zwei" anlangt, so ist

sonderbarerweise zu bemerken, daß der richtige Gebrauch des Begriffes zwei immer noch nur auf gewisse Objette beschränkt ist, also ber "Begriff" der Amei noch nicht gebildet sein kann. Außer zwei Aepfeln, die er stells richtig abschätt, weiß er auch ganz genau, wieviel zwei Treppenftusen sind, von denen er herabzuspringen gelernt hat, ein Kunststück, das er beim Herabgehen von der Treppe niemals vergift. Er bleibt stets richtig wr ben letten zwei Stufen stehen und fordert mich auf, ihn herabspringen zu lassen, mit den Worten: "Weie (zwei) Stufen will ich pringen (fpringen)." So oft ich ihn bann frage: "Wieviel Stufen bift du herobgesprungen?" antwortet er richtig: "Zwei". Das hält ihn jedoch nicht ab auf die im unmittelbaren Anschluß baran gethanen Fragen nach jemen oder meinen Augen, Ohren, Füßen, Sänden u. f. w. zu antworten, er habe 9 Augen, 7 Füße, 6 Hände u. f. f. Man bemerke übrigens wohl, daß er nicht mehr, wie oben (S. 88) auf jede einzelne Frage mehrere, sondern nur einen, wenn auch einen falschen Zahlbegriff nennt! Er hat aber auch jetzt den Begriff der Zahl noch nicht entdeckt, sondern nur ben ber Ginheit und ber Bielheit. Alle Bahlen außer Gins icheinen ihm baffelbe gu bedeuten. Merftwürdig bleibt aber immerbin, bag er die "Zwei" in den angegebenen Källen stets richtig gebraucht. Der benkende Lehrer wird aus dieser großen Unbeholfenheit meines Kindes erkennen, wie schwer auch die scheinbar einfachsten Zahlbegriffe von manchen Rindern gebildet werden und wie nötig es daher im Elementarunterricht ift, den Zahlbegriff aus möglichst vielen und verschiedenen Bahlanschauungen zu gewinnen.

Auch seine Auffassung der Zeitverhältnisse hat keinen Fortschrm gemacht; benn gang in berfelben Weise wie früher sein "vorhin", gebraucht er jett schon seit langerer Zeit "heute Mittag" als allgemeinen Beitbegriff für jedes in der Vergangenheit liegende Ereignis. Daß das Kind dieses Wort wahrscheinlich zum ersten Male richtig angewandt hat, ift mir, obwohl ich es nicht habe beachten können, fast sicher. Rum fehler haften Gebrauch des Wortes ist es vermutlich nur dadurch gekommen, daß es den in dem Worte liegenden Begriff verallgemeinert hat und die in ihm liegende relative, b. h. bedingungsweise Richtigkeit nicht erkannt, sondern als eine absolute, d. h. unbedingte angesehen hat. Denn daß bas "Heute" morgen ein "Gestern" und übermorgen ein "Lorgestern" wird, und daß dasselbe "Heute" gestern ein "Morgen" und vorgestern ein "Uebermorgen" war, ift eine fo verwickelte Sache, daß fie geeignet ift, ben kleinen Sprachschüler in die größte Verwirrung seines Denkens zu bringen, fo daß die darinliegende Schwierigkeit erst durch jahrelange Beobachtung und Gebrauch endlich überwunden werden kann. Ich habe darum keine

Versuche gemacht, das Kind über seinen Irrtum aufzuklären; sie würden auch schwerlich von Erfolg begleitet gewesen sein. Solche Entwicklungssehler verlieren sich bei wachsendem Sprachverständnisse des Kindes von selbst.

Auch die in den Begriffen für verwandtschaftliche Verhält= nisse liegende relative Bedeutung macht dem Kinde Schwierigkeit. Es macht einen sehr drolligen Eindruck, daß er seinem kleinen Vetter eine Zurechtweisung erteilt, als er mich "Onkel" nennt. Er sagt, ihn korrisgierend: "Das ist doch mein Papa". Das hält ihn aber nicht ab, den Vater dieses Kindes als seinen "Onkel Richard" zu bezeichnen. Er scheint also das wechselseitige Verhältnis der Verwandtschaftsbegriffe nicht zu ahnen. Er schien es überhört zu haben, daß sein kleiner Vetter den "Onkel Richard" eben auch "Papa" nannte.

Aehnliche unklare Vorstellungen wie von den Begriffen Vater und Onkel scheint er auch von dem Begriffe "kaufen" zu haben. Auf die Frage des Vaters an ihn, wohin er gehen wolle, nennt er einen bestannten Kaufmann. Der Vater: "Was willst du da?" Er: "Johannisdrot kaufen." Vater: "Du hast ja kein Geld." Er: "Ich habe gestern etwas gekriegt und auch kein Geld weggegeben." Er hatte nämlich tags zuvor von dem betreffenden Kaufmann Iohannisdrot geschenkt bekommen. Daß er hier "gestern" richtig gebrauchte, ist als ein Ansang zur Verdrängung seiner falschen Zeitbestimmung "heute Mittag" anzusehen.

In Betreff der sittlichen Gefühle des Rindes war mir fehr verwunderlich, daß er eines Tages seiner Mutter mit nicht zu verkennender Freude erzählte: "Ich habe einen Wurm getreten." Die Richtigkeit seiner Aussage wird von der Schwester bestätigt. Die Mutter verweist ihn des= halb in fehr ernster und verständiger Weise, indem sie ihn auf den Schmerz des Wurmes aufmerksam macht, aber augenscheinlich ohne einen Eindruck hervorzurufen. Denn bald darauf erzählt er sein "Helbenstückthen" auch dem Bater mit einer Art ftolzen Selbstbewußtseins. Als er nun vom Bater hart ausgescholten und mit Strafe bedroht wird, verspricht er unter Thränen, niemals einem Wurm wieder Schmerz zu bereiten. Hieraus ersieht man, daß auch schon im kleinen Kinde bestialische Regungen sich zeigen können, und daß in einem solchen Falle nicht verständige Mahnworte der Mutter, sondern ernste Straf- und Drohworte des Baters die richtige Antwort von seiten der Erziehung sind. Es scheint überhaupt ein Fehler der mütterlichen Erziehung zu sein, der kindlichen Ginficht allzusehr zu vertrauen.

Rach meinen Erfahrungen ift die sittliche Ginsicht und auch die sittliche Empfindung des Kindes am Ende des 3. Jahres noch sehr

mangelhaft. Das zeigt sich bei meinem Knaben in der Art, wie er Zurechtweisungen der Eltern oder Versagung seiner unberechtigten Wünsche und Bitten hinnimmt. Er übt dem elterlichen Verbote gegenüber genan dieselbe Kritik, wie er sie etwa seiner Schwester gegenüber zu üben sich erlaubt. Als ich ihn eines Tages auf seine wiederholte Vitte hin nicht auf die Straße gehen lasse, erklärt er höchst naw: "Du bist ganz garstig" und der Mutter gegenüber: "Ich gehe gar nicht mehr mit dir." Und wenn sie seinen Eßgelüsten Einhalt thun will und ihm nichts mehr von einer leckeren Speise giedt: "Wenn ich einmal etwas habe, da gebe ich dir auch nichts davon." Juweilen sagt er aber auch in solchem Falle, gewissermaßen um seinen Eltern seinen "höheren sittlichen Standpunstt" klar zu machen: "Wenn ich einmal etwas habe, da gebe ich dir etwas davon," wobei das "ich" des Vordersaßes mit scharfer Betonung gesprochen wird. Selbstverständlich erreicht er durch diese feinere Form des Widerspruchssseinen Zweck ebensowenig als durch jene gröbere.

Mit dem Ende des 3. Lebensjahres schließt die wichtigste und ergiebigste Spoche für die Beobachtung der kindlichen Sprachentwicklung; denn mit dem immer rascher fortschreitenden Sprachverständnisse und mit der immermehr sich entwickelnden Sprachsertigkeit des Kindes werden originelle Leistungen der kindlichen Sprache immer seltener. Wir haben es daher ratsam gefunden, die Beobachtungen aus dem 4. Lebensjahre nicht in Monatsgruppen übersichtlich darzustellen, sondern Zeiträume von 3 Monaten zusammenzusassen.

# 3. Das 4. Lebensjahr.

Im ersten Vierteljahr des 4. Lebensjahres zeigt der Lautbestand der Sprache meines Kindes einen wichtigen Zuwachs, indem das z in der Aussprache auftritt. Der für die meisten Kinder sehr schwierige z-Laut hat bei ihm folgende Entwickelung durchgemacht, wie aus der Aussprache des Wortes "zwei" am deutlichsten ersichtlich ist: Er wird zuerst ganz weggelassen oder durch eine Schärfung des folgenden w zu f gewissermaßen erset, dann wieder durch ein sehr scharfes s gegeben und zuletzt richtig ausgesprochen. "Zwei" lautet also nacheinander: weie, seie, seweie und zweie. Die zweissildige Form wird vom Kinde statt der einssildigen seiner Umgebung stets beliebt. Als einfacher Anlaut wird das z durch t wiedergegeben, also der in ihm liegende s-Laut ganz weggelassen, ganz wie meist im Niederdeutschen; "zehn" lautet daher tehn. Sine ähnliche Entwickelung hat der sch-Laut durchgemacht: aus lagen sür

"schlagen" ist slagen geworden, und jetzt tritt hin und wieder der richtige Laut auf. Sbenso lautete "schneiben" erst neiden, dann sneiden und vereinzelt jetzt schneiben. Das sch als einfacher Anlaut wird immer noch wie früher durch sh wiedergegeben.

Der Wortschat bes Rinbes zeigt feine originellen Bilbungen, nur das "Hören" wird noch wie früher mit "Horchen" verwechselt. Er fragt brollig: "Horchst du die Solbaten?" als Solbaten mit klingendem Spiele sich seiner Wohnung nähern, und ein andermal: "Ich habe sie gehorcht" (statt: gehört). Und weiter erzählt er von ihnen: "Erst hatten sie hier gegangen, und nun geben fie gleich auf eine andere Strafe" (fie waren an seiner Wohnung vorbeigezogen). Das hinweisende Fürwort "bieser" wird noch nicht gebildet, fondern umschrieben mit dem Artikel und "folch". So sagt er beim Unblick einer reifen Johannisbeere: "D, eine folche Beere! Gieb mir die folche Beere!" Bon einer halbreifen Beere meint er: "Die muß noch reifer wachsen." Das ihm unbekannte Wort "lila" verstümmelt er, als er es zum ersten Male gehört hat, zu "Kamilla" (bem Ramen seiner Tante). Das ging so zu. Auf einem größeren Spazier= jange will er von einem Steinhaufen von dunkelrotem, fast lila außehendem Porphyr, der ihm wahrscheinlich durch seine noch nie gesehene Farbe besonders gefiel, ein Stück mitnehmen. Die Mutter wehrt ihm das, ndem sie ihm verspricht: "Wenn wir wieder hierher zurücktommen, gebe ch bir einen folchen lilaen Stein." Nach Verlauf von 7 Stunden, vährend welcher er auf einer schönen Wanderung durch einen herrlichen Bark mit Bafferkunften und bei Besteigung eines Berges, ben die Gifeniahn untertunnelt, unzählige neue und starke Eindrücke bekommen hat, vodurch auch wir das "Ereignis" am Steinhaufen ganz vergessen haben, lleibt er genau am nämlichen Steinhaufen stehen und sagt zur Mutter: "Run gieb mir einen solchen schönen Kamillastein!" — so hatte er sich as Wort "lila" nach Art ber Bolksetymologie zurechtgelegt. Er hatte ibrigens beiläufig bemerkt an diesem Tage eine Wanderung von im ganzen iber 3 Stunden mit Bequemlichkeit gemacht, und auch die Tage zuvor varen ihm zweistündige Wanderungen, mit den nötigen Paufen gemacht, ine Leichtiakeit.

So nachlässig er sich bei der eben erwähnten Gelegenheit im Hören es Gesprochenen gezeigt hatte, so giebt er dennoch meist scharf auf das esprochene Wort acht, wie folgender kleine Vorfall zeigt. Als er mit einem Trinkglase spielt, sagt die Mutter, sich versprechend: "Lege es hin!" fr befolgt den Besehl sofort buchstädlich, fragt aber die Mutter, schelmisch ichelnd: "So soll ich es machen?" Die Mutter antwortet: "Ja," stellt ber dann das Glas selbst hin und fragt ihn nun: "Wie ist denn das?"

Er: "Das ist hingestellt." Dennoch passieren ihm auf Begriffsgebieten, die er weniger beherrscht, die drolligsten Berwechselungen synonymer Begriffe. So sagt er beim Genusse eines von der Mutter bereiteten Gebäcks, das ihm besonders mundet: "Nicht wahr, Mama, das hast du gekocht?"

Seine grammatischen Leistungen lassen selbstverständlich of noch zu wünschen übrig. So verunglückt ihm ber Sat: "Er ift nicht herausgekommen" zu dem völlig unverftändlichen: "Er hat nicht heraus gekamt." Eine ihm jett eigentumliche und fast durchgängig von ihm gebrauchte Satbildung ist die, daß er die Aussage des Sates mit dem Subjekt gewissermaßen einrahmt, offenbar um ihr mehr Nachdrud 311 verleihen. Er sagt also fast immer: "Die Martha hat ihre Buppe verloren, die Martha." Ich wüßte niemand in seiner Umgebung, dem er diese Ausdrucksweise entlehnt haben könnte. Nebenfätze verwendet er in feiner Sprache schon sehr häufig und bildet fie meist ganz korrekt. Befonders geläufig sind ihm die Bedingungsfähe, die er ja oft in ben elterlichen Drohungen und Verheißungen hat beobachten können. Immer noch mehr als die Eltern ift ihm die Schwefter Borbild für seine sprach lichen Leiftungen. Er ist jest das reine Echo seiner Schwester, deren Worte er fast sämtlich wiederholt. So eignet er sich viele Sprachformen in fpielenber Beife an.

Auch seine logische Bildung hat merkliche Fortschritte gemacht. Der Begriff "zwei" ist jetzt vollständig angeeignet. Er verwechselt aber die Namen der Zahlen mit einander, so z. B. zwei und drei. Daß er aber dabei den richtigen Begriff denkt und ihn nur falsch benennt, geht daraus unzweiselhaft hervor, daß er dann alle paarweisen Gegenstände als "drei" bezeichnet. Merkwürdigerweise verwechselt er 2 sogar mit 11. Es genügt dann, ihn an die Treppe zu führen und ihn seine beliebten 2 Stufen herabspringen zu lassen; diese benennt er nie mit 3 oder 11 oder einer andern Zahl, sondern stets mit 2. Sie sind daher sür ihn der sicherste Anhalt zur richtigen Reproduktion des Begriffes 2; an ihnen erkennt er sosort seinen Irrtum.

Logisch richtig, aber nicht gerade sprachschöpferisch wertvoll, antworter cc, als er vom Bater nach einer einzelnstehenden Lokomotive befragt wird. was das sei: "Ein bischen Zug" (nämlich ein Stück Eisenbahnzug).

Groß ist immer noch seine Neigung zu Scherz und Humor. Vor Antritt einer Reise hatte ich ihm eine Zuckerdüte mitzubringen verssprochen. Bei der Abreise ist natürlich sein letztes Wort an mich die Erinnerung an mein Versprechen. Als ich, etwa 2 Minuten, nachdem ich mich verabschiedet hatte, wieder zurücksomme, um etwas Vergessenes der gar keine Antwort, weil er recht gut weiß, daß meine Reise noch gar nicht angetreten, viel weniger beendet ist.

3m 2. Vierteljahre des 4. Lebensjahres wird von dem Rinde der lette schwierige Laut ber beutschen Sprache, ber ihm bisher die größte Mühe verursacht hat, vollständig erlernt. Es ift bas oben schon mehrfach erwähnte sch. Trop der seit längerer Zeit fast täglichen Erinnerungen des Baters an die richtige Aussprache dieses zusammenge= septen Lautes und trop der größten Mühe, die das Kind selbst darauf verwandte, war es doch nur vereinzelt gelungen, ihn richtig zu sormen. Die ersten geglückten Bersuche beschränkten sich auf den Anlaut, so in dem Borte "schön", wofür früher immer noch zumeist shön gesagt wurde. Das richtige sch wird mit einer so breiten und umftändlichen Mundstellung vom Kinde gesprochen, daß zwischen dem Anlaute und dem folgenden Laute eine merkliche Lücke entsteht und das Wort "schön" daher sch-ön lautet. Nach dem anlautenden sch wird das auslautende er= lernt und zuletzt erst das inlautende. Die Freude des Kindes über die geglückten Bemühungen in der Aussprache dieses für ihn widerspenstigften aller Sprachlaute ift groß. Dennoch macht er von der Anwendung seines Besibes nur auf besonderes Erfordern Gebrauch, und sein früheres sh verschwindet nur ganz allmählich von der Bilbfläche.

An seiner sonstigen Sprachbildung fällt mir der schnelle Forts.schritt in der richtigen Sahbildung auf. Zusammengesehte Sähe werden zumeist richtig gebraucht, und auch in der Anwendung des Konjunktivs und des Konditionalis ist er nicht ungeschickt; so sagt er beispielsweise: "Du sagtest mir doch, du wolltest mich mitnehmen."

Von Sprachsehlern kommen noch häufig falsche Komparationen vor, so guter statt: besser, vieler statt: mehr; auch sehlerhaste Konjugationssommen wie: aufgehebt statt: aufgehoben. Hierbei zeigt sich oft das Sonderbare, daß richtige und falsche Formen in einem und demselben Sațe angewandt werden. So sagt er: "Ich habe das nicht aufgehebt, du hast das aufgehoben." Man bemerke, daß die richtige Form der salschen folgt, also gewissermaßen als Korrektur der salschen erscheint!

Für beinerkenswert halte ich auch den Umstand, daß das Kind in einer Periode so vorgeschrittener Sprachentwickelung die Bedeutung des Pronomens noch nicht völlig erfaßt hat, wie folgende Beispiele deutlich zeigen. Er sagt fast täglich, wenn wir Kaffee trinken: "Gieb mir auch welchen Kaffee!" oder: "Ich will auch welchen Kaffee." Prosnomen und Nomen werden also immer noch zusammen gebraucht, wie Lindner, Kindersprache.

bas von Anfang an der Fall gewesen ist, obgleich er für diesen Sprachgebrauch in seiner Umgebung durchaus kein Vorbild hatte.

Im Gegensat hierzu konnte ich beobachten, wie er den Begriff bes Dingwortes und feine grammatische Funktion beutlich Auf Grund dieser Kenntnis weist er ein ihm porerworben hat. kommendes neues Wort, deffen Bedeutung ihm unbekannt ift, boch ber richtigen Wortklasse zu und giebt ihm so zu sagen eine richtige allgemeine, b. h. grammatische Deutung. Das geht unzweifelhaft aus folgendem hervor. In einer Zeit, wo der Berliner Gaffenhauer: "Mutter, der Mann mit dem Coaks ist da" als geflügeltes Wort oder, wenn man will, geflügelter Sang die Runde machte, hat er diefes Wort auch "aufgeschnappt", natürlich ohne sich babei etwas Rechtes benken zu können, ba er das Wort "Coaks" niemals zuvor gehört hat. In diefer Zeit fingt er eines Tages, als seine Mama mit der Theekanne hereinkommt: "Mutter, ber Mann mit bem Thee ift ba", setzt also an Stelle bes ihm unbekannten Begriffes einen grammatisch gleichwertigen, zum Beweise, daß er die dem Worte zukommende grammatische Funktion richtig erkannt hat

Von Charaktereigentümlichkeiten wird um diese Zeit ein gewisser Eigensinn und Stolz beobachtet, ber an seiner Schwester niemals in ähnlicher Weise bemerkbar war. So nimmt er oft das sehnlich Erstrebte und Erbetene von der Schwefter nicht an, wenn er nicht auf seine Beife in den Besitz desselben gelangen kann. Die Schwester in ihrer herzigen Art liebt es, ihm ein Stück Rucker oder eine sonstige Leckerei unmittelbar in den Mund zu stecken, um ihn, wie sie meint, durch die Ueberraschung recht sehr zu erfreuen. Er halt es aber durchaus für eine Entwürdigung seiner Person, etwas in ben Mund zu steden, was er nicht zuvor gesehen und in der Hand gehalten hat. Er ist durch nichts zu bewegen, eine Gabe von der Schwester in dieser ihm verhaßten Form anzunehmen. Um wenn ihn die Schwester vor die Wahl stellt, entweder sich die verhaßte Form der Darreichung gefallen zu lassen oder auf die Gabe zu verzichten, so wählt er stolz das lettere. Hier zeigt er ausnahmsweise einmal, das er seine Gelüste beherrschen kann, was ihm sonst viel weniger gelingt als seiner Schwester in der nämlichen Altersperiode. Ich erblicke hierin die ersten starken Aeußerungen männlichen Gigenwillens gegenüber der schmiege samen und sich leicht unterordnenden Art bes weiblichen Wefens.

Bei Beginn des 3. **Vierteljahres im 4. Lebensjahre** ift eine gewisse Sicherheit im Gebrauche der Zeitbestimmungen im Bergleich zur Sprachentwickelung seiner Schwester auffällig. Mit dem Worte "früher" operiert er ganz geschickt. Als er mit mir gebetet hat, sagt er: "Früher bringt ichs (statt: brachte) gar nicht, früher." (Diese Wieder

holung bes Hauptbegriffes im Sațe, von der schon oben die Rede war, hat er lange Zeit hindurch geübt ohne jedes Vorbild dafür.) Das ganz richtig gebrauchte "früher" ersett er oft durch den Ausdruck "am Sonnsabend", was ihm soviel zu bedeuten scheint wie "vor einiger Zeit"; denn Namen und Reihenfolge der Wochentage sind ihm noch nicht geläusig. Nur die Begriffe für die allernächstliegenden Zeitbestimmungen wie "heute" und "gestern" werden merkwürdigerweise noch gar nicht sicher angewandt.

Originell ist sein Gebrauch ber Konjunktion "und". Er sagt: "Die Elsa hat sich nicht mit mir gezankt und die Martha bloß" statt: aber die Martha. Man sieht hieraus deutlich, daß die entgegenstellende Konjunktion aus der verbindenden, die ursprünglich beide Verhältnisse bezeichnet hat, durch Differenzierung entstanden ist.

Sine auf Grund des erworbenen Sprachgefühles selbst gebildete richtige, wenn auch unschöne Doppelfrage, für die er sicherlich kein Bordild gehabt hat, lautet: "Was hat wer getrunken?" Die Mutter hatte erzählt: "Die Olga hat Vier getrunken," und er schien nur das Wort getrunken deutlich gehört zu haben, die übrigen aber sich zusammenzureimen. Deshald that er diese Frage, die von einer beachtenswerten Technik im Fragen zeugt. Es ist für sie um deswillen an keine Entlehnung zu denken, weil in solchem Falle seine Umgebung gefragt haben würde: "Was hat jemand getrunken?" aber nicht: wer? Seine Frage ist streng genommen richtiger als die des herrschenden Sprachgebrauches, wenn auch weniger wohlklingend; denn auch die Person wollte er durch seine Frage erkunden; diese wird aber durch das Wort "jemand" gar nicht in Frage gestellt, sondern nur als gleichgültig bezeichnet.

Als ein Fortschritt seiner Sprachentwickelung in dieser Zeit kann auch der erste beobachtete verkürzte Nebensatz angesehen werden. Er lautet: "Es fängt an zu schneien, da kann man wieder Schlitten fahren."

Um diese Zeit zeigt er eine große Freude am Singen. Er hat überraschend schnell von seiner Schwester mehrere Kinderliedchen gesent. Besonders gern und völlig richtig singt er: "Kommt ein Bogel geslogen" — und das Weihnachtsliedchen: "Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all" —. Hierbei zeigt sich seine "Lust zu fabulieren" und zu improvisieren. Es macht ihm nämlich großes Vergnügen, statt des gesernten Textes allershand andere, zuweisen ganz sinnlose den Melodien unterzulegen. In diesen "besingt" er meist seine Spielsachen oder die Personen seiner Umgebung. Aber nicht bloß die Texte verändert er, sondern auch die Melodien. So sang er einmal nach eigener Melodie: "Die Mama ist mit einem großen Pferd weit fortgeritten", wobei natürlich alles "eigene Ersindung" war.

Diese minnesängerischen Versuche geben ihm ganz besonderen Spaß. Sie sind aber nicht völlig naw und nicht bloßes Spiel der Phantasie; denn er rechnet dabei auf die Zuhörerschaft und auf die Wirkung seines Gesanges. Lachen die Zuhörer nicht, dann belacht er seine Ersindung selbst und verschmäht es nicht, Künstler und Publikum in einer Person zu sein.

Die lebhafte Bethätigung der Phantasie, welche aus dem eben Mitgeteilten erkannt wird, zeigt sich auch in seinen Träumen, an die er zuweilen wie an sesststehende Wahrheiten zu glauben scheint. So erzählt er mir eines Morgens sofort nach dem Erwachen mit der größten Freude, daß ihm der "heilige Christ" in der Stadt eine schöne, große Puppe und einen "Pradiesgarten" (so hat er das Wort seins ausgesprochen trotz aller versuchten Korrekturen) und Teller geschenkt habe; er (das Kind) habe sie aber im Hause versteckt. Er wolle, sobald er ausgestanden sei, an dem Orte nachsuchen. Im Laufe des Tages verzist er aber sein Borhaben, und als er vom Vater daran erinnert wird, scheim er doch auf den Unterschied zwischen Traum und Wirklichkeit ausmerkam geworden zu sein; denn er erklärt auf die Frage: warum er die Geschenkt nicht gesucht habe?: "Der heilige Christ hat sie wieder mitgenommen."

Die Beschaffenheit ber sittlichen Gefühle und Borftellungen des Kindes wird man am besten aus folgendem kleinen Erlebnis beurteilen Die Hauskabe hat ihn, als er sie liebkosen wollte, tüchtig ge-Er ist natürlich höchst aufgebracht und will, daß der Bater für ihn Rache nehme. Dieser kommt seinem Verlangen nicht nach, sondern mahm ihn zu besserer Vorsicht, wobei er fich beruhigt. Ginige Stunden ipater finden wir die "Miege" im Gipfel eines nahe beim Saufe stehenden Baumes jämmerlich schreiend. Sie ist vermutlich vor einem Hund geflüchtet und getraut sich nicht herab. Alle Versuche, sie herabzuloken, Da sage ich zu ihm: "Nun muß fie im Baume siten find vergeblich. bleiben und kann dich nicht mehr kraten." Sofort fängt er kläglich p weinen an und sagt laut schluchzend: "Die Mieze soll wiederkommen, wem sie mich auch gekratt hat. Du mußt eine Leiter holen, Papa, und sie herunterholen." So leicht ift das Kind zum Vergeben und Vergeffen geneigt, und das fraftvoll vorhandene Gute siegt über die niedrigen Instinkte, hier das Gefühl des Mitleides über das Gefühl der Rache.

Auch das Rechtsgefühl ist in ihm stark entwickelt. So fragt er mich oft beim Ansehen von Bildern in Zeitungen, ob die dargestellten Personen gut oder böse seien. Im ersteren Falle drückt er ihnen sein Wohlgefallen aus, dadurch daß er "eide" mit ihnen macht, d. h. sie streichelt; im letzteren Falle übt er strafende Gerechtigkeit aus, indem er sie zu schlagen versucht. Die sittlichen Gesühle sind im Kinde meit mächtiger und ursprünglicher als im Erwachsenen, wo sie von dem Berstande gezügelt und gefärbt werden, während das Kind viel mehr sich seinen Gefühlen hingiebt und nach ihnen handelt.

Im letten Vierteljahre des 4. Lebensjahres macht das Kind inspern einen Kückschritt in seiner Sprachentwickelung, als es den schon längst ersernten sch-Laut fast regelmäßig in alter, unvollkommener Beise ausspricht und durch s ersett. Aber auf besondere Aufforderung hin bequemt er sich jedesmal zu dem ihm weniger geläufigen, doch ganz deutlich aussprechdaren sch. Nur im Berkehr mit dem Bater, der seine Rachlässigkeit stets rügt, besleißigt er sich auch ohne besonderen Hinweis der richtigen Aussprache.

Aber nicht bloß phonetische, sondern auch grammatische Mängel zeigt seine Sprache in dieser Zeit. So antwortet er seiner Schwester, als er sich einen Strauß Felbblumen gepflückt und bavon grüne Hände betommen hat, auf beren Frage: "Was haft du benn gemacht?" "Bon ben Diese, einem sehr starken elliptischen Gebrauche ber Sprache entsprungene Antwort, war wenigstens verständlich, wenn auch grammatisch sehr mangelhaft. Schwieriger schon war das Verständnis des Sates: "Es lief eine weiße Amaus auf dem Fenster." Ich glaubte anfangs, er habe eine Maus gesehen; aber daß fie "weiß" gewesen sei, wollte mir nicht einleuchten. Da belehrte mich seine Schwester, die das Tierchen auch gesehen hatte, daß es eine Ameise gewesen sei, sonst hätte ich die rätselhafte Form gar nicht zu beuten vermocht. Nun wußte ich sofort, daß er das Wort Ameise für eine Pluralbildung angesehen hatte, wovon er selbständig den niemals gehörten Singular "Amaus" — wahrscheinlich verführt durch den Dialekt seiner Heimat, der aus "Mäuse" die verderbte Form "Meise" macht — gebildet hat. Grammatisch sehr mangelhaft, wenn auch logisch richtig gedacht, muß auch der Satz genannt werden: "Gieb mir eine feine gebackene Nudel." Er wollte nämlich von der Mutter eine "nichtgebackene" ober eine "ungebackene" Nudel haben. Es war also nur eine verunglückte Bilbung der Negation, die den Widersinn erzeugt hatte. ichwer wird dem Kinde die Beherrschung so scheinbar einfacher Sprach= formen, wie die der Verneinung ist!

Wie leicht aber das Kind durch seine oft ganz richtig gedachten und gebildeten orig inellen Neubildungen mit der Sprache der Erswachsenen in Konflikt geraten kann, zeigt seine Bildung eines Thätigkeitsswortes "reifen" in dem Sinne von "den Reifen treiben". Ein Nichteinsgeweihter hätte schwerlich verstanden, was das Kind meinte, als es mich ganz richtig fragte: "Darf ich im Garten reifen?"

Aber nicht in allen seinen Neubildungen ist das Kind so glücklich,

verstanden zu werden. So gebraucht er in dieser Zeit sehr oft selbstgebildete Substantive, deren Sinn schlechterdings nicht aufssindbar ist, da er nicht im stande ist, das Gesehene und von ihm selbit Benannte so zu beschreiben, daß man mit einiger Sicherheit aus seinen sonderbaren Sprachschung nabe ich bei seiner Schwester nicht gemacht. Ihre Neubildungen waren fast immer nur verunglückte, zuweilen freilich auch höchst gelungene Umbildungen der herkömmlichen Sprachsormen. Sie zeigte ein größeres Geschick, die vorhandenen Sprachsormen sich anzueignen, besaß also, wie es mir scheint, mehr Sprachgefühl, während der Knabe mit einer gewissen unverfrorenen Souveränität die Sprache behandelt und dabet eine größere Selbständigkeit an den Tag legt, die freilich meist nicht zum Ziele, nämlich zur Verständigung, führt.

Daß ihm um diese Zeit überhaupt eine gewisse sprachliche Unbeholfenheit eigen war, zeigt außer bem eben Mitgeteilten auch folgende Beobachtung. Er erzählt eines Tages ber Mutter, er habe einen schwarzen Kater gesehen. Da fragt ihn die Mutter: "Was ift denn das?" Gr: Sie: "Ift das ein Hund? ober was ist es benn?" Er: "Ein Kater." "Ein Kater." Sie: "Das ist wohl eine Rate?" Er: "Nein, ich kann birs nicht sagen; was ein Kater ift, das ist ein Kater." Durch feine Schwester erfuhren wir, daß er wirklich einen Kater gesehen hatte. 🖫 ist undenkbar, daß er beim Anblick des Katers nicht den Gattungsbegriff "Kape" gedacht haben sollte, aber vielleicht hatte er doch eine Ahnung von dem Geschlechtsunterschiede, also von dem Artunterschiede beider Be griffe. Allein vermöge seiner sprachlichen Unbeholfenheit vermochte er bat nicht auszusprechen. Nur so vermag ich mir seine sonderbare Antwon zu erklären. Eine sprachliche Unbeholfenheit liegt wohl auch in der Amwort auf die Frage: "Was ist du lieber, Honig oder Sirup?" Er er klärt: "Honig und Sirup." Eine Antwort wie: "Ich esse sie beide gleich gern" ober: "Ich effe keins von beiben lieber" lag weit über bem Bereich seiner Sprachentwickelung. Mit der gleichen Unbeholfenheit antwortet er auf die ähnlichgeartete Frage des Baters: "Wen haft du lieber, Kom ober Mama?" "Dich habe ich lieb und die Mama."

Bu seinen originellen Redewendungen gehört der Gebrauch des "und" als einer paarweisen Konjunktion, also ganz wie im Lateinischen. Er sagt: "Wir hatten einmal welche gesehen, und die Olga und ich."

Trot seiner oben erwähnten unverständlichen sprachlichen Neubildungen hält er doch die Namen der Dinge für Bezeichnungen des Wesens der selben und sucht ihm unbekannte Namen sich zurechtzulegen. 30 bringt er mir eines Tages eine Wenge Himmelschlüsselchen, die ihn seine Schwester kennen gelehrt hat. Darunter ist auch ein Schokoladenblümchen- (Thlaspi alpestre), auf das er mich, weil es ihm dem Namen nach nicht bekannt ist, ausmerksam macht. Ich sage ihm: "Das ist ein Schokoladen- blümchen." Er nach einiger Zeit: "Das kann man wohl essen?" Ich: "Nein." Er: "Na, wenn sie mit Schokolade sind?"

So wie auf das ihm unbekannte Blümchen und seinen Namen, achtet er um diese Zeit auch auf die Form einer Wolke. Er ruft mir gelegentlich eines Spazierganges zu: "Sieh nur, Papa, da oben die Bolke ist wie ein Engel!" Es war in der That einige Aehnlichkeit der Wolke mit einem fliegenden Engel vorhanden. Ich hatte niemals das Kind noch zur Beobachtung von Wolken angeleitet, da ich meinte, das liege weit über seinen geistigen Horizont hinaus.

Daß auch die Zahlbegriffe dem Kinde schon lange nicht mehr das Buch mit sieben Siegeln sind, wie wir oben berichtet haben, davon zeugt der Umstand, daß der Begriff nicht bloß der "Zwei", sondern auch der "Drei" und "Bier" dem Kinde jetzt ganz geläufig sind, und daß er die Ramen der Zahlen von 1 bis 15 kennt und ganz persekt hersagt, eine Fertigkeit, die ihm seine Schwester mit Leichtigkeit angeeignet hat.

Was nun endlich die höchsten Begriffe anlangt, die der Mensch bildet, nämlich seine Vorstellungen über Gott und göttliche Dinge, so habe ich in dieser Hinficht bei ihm viel seltener zu Beobachtungen Gelegensheit gehabt, als das bei der Schwester der Fall war. Wie natv seine Vorstellungen dieser Art am Ende des 4. Jahres noch sind, davon zeugt seine Aeußerung: "Zum Sommer fragen wir den lieben Gott, ob der Großpapa wiederkommt." (Dieser war vor 2 Jahren gestorben, aber dem Kinde war durch die Gespräche der Eltern und der Schwester die Ersinnerung an die Person und an den Umgang mit dem Großvater lebendig geblieben".) Darauf fragt ihn die Mutter: "Warum denn?" Er: "Der ist doch so gut." Sie: "Wer denn?" Das Kinde: "Der Großpapa."

Hiermit könnten wir unsere Wanderung durch den originellen Blumensgarten der Kindersprache, der freilich auch mancherlei Disteln und Unskäuter ausweist, beschließen; denn auch eine weitere Blumen- und Unkrautslese ergiedt nichts wesentlich Neues. Aber es ist doch interessant zu besobachten, wie mit dem weiteren Fortschreiten der Sprachentwicklung des Kindes sein Geistesleben an Originalität nicht gewinnt, sondern verliert. Darum werden Beobachtungen von originellen Aeußerungen des Kindes immer seltener, bis sie endlich ganz verschwinden. Das muntere Bächlein der Kindersprache, das von seinen ersten Ansängen ab versolgt werden

konnte und das anfangs nur fast unmerklich hervorsickerte, aber in seinem weiteren Laufe so klar und fröhlich sprudelte und dem Beobachter zumeist dis auf den Grund zu blicken verstattete, ist mit der Zeit zu einem stattslichen Flusse geworden, der kaum noch übersehbar ist und in dessen Liefe schon vielsach der Grund sich verbirgt.

# 4. Anrger Urberblick über die Beit nach beendetem vierten Lebensichte.

Schon ein Vergleich bes äußeren Umfanges der nun folgenden Les obachtungen, die einem Beobachtungszeitraume von 3/4 Jahren angehörm, mit einem gleichen Zeitraume der früheren Beobachtungszeit wird deutlich zeigen, daß das Originelle immer mehr zurücktritt vor dem Gewöhnlichen und Normalen, das unsere Beobachtung nicht mehr reizt und nicht mehr Gegenstand unserer Forschung sein kann.

Lautphysiologische Beobachtungen sind bei Beginn des E. Lebensjahres nicht mehr von mir aufgezeichnet worden; denn das Kind hatte sich in dieser Zeit alle Laute der deutschen Sprache angeeignet und siel nur ganz vereinzelt noch aus Bequemlichkeit auf frühere Entwicklungsestufen seines Lautbestandes zurück.

Auch die Gesete der Wortbildung werden immer besser vom Kirbe befolgt und die Verstöße dagegen immer feltener. So wird 3. B. nich gebilbet: "Er war gefliegt" ftatt: geflogen. Auch bie Steigerungsformen von "viel" und "gut" bilbet das Kind noch mehrfach regelmäßig; daber schafft es Formen wie "allervielste" und "allergutste". Statt ber Sit bildet es: der Set, weil es das Dingwort nicht von "siten", sondern von "fich sepen" ableitet, wie ich zufällig beobachten konnte. Schwester hat nämlich gesagt, daß sie in's "Schiff" ber Kirche geben wolle. Er: "Ift benn in ber Kirche auch ein Schiff wie auf bem Meere?" (Er war ein Vierteljahr vorher mit an der Oftsee gewesen".) Ich: "Schiff nennt man den unterften Teil der Kirche." Er: "It denn in diesem Schiffe auch ein Set brin?" Ich: "Was ist benn ein Set ?" Er: "Nun, wo man sich braufseten kann." Aber auch brauchbare und nach ahmenswerte originelle Wortbildungen entschlüpfen dem Kindermunde in diese Zeit noch zuweilen. So sagt er eines Tages, als ich in den Regen gekommen bin: "Dein Rock ist regnig"; eine ganz richtige Analogiebildung, die brauchbarer und besser ist als der viel weniger sagende Ausdruck der Sprache der Erwachsenen: naß oder durchnäßt. Auch die erste Ans wendung der 3. Vergangenheitsform der deutschen Sprace gehört in diese Beobachtungszeit. Auf die Frage: "Warum bist du heute

so spät aufgestanden?" antwortet er: "Ich hatte nicht gewußt, daß es am Tage war" (statt: daß es schon Tag war).

Was die Wortfügung (Syntax) seiner Sprache anlangt, so ist zu bemerken, daß er immer noch eine große Borliebe für die früher mehrsach erwähnte Wiederholung des Subjekts zeigt. Am häusigsten ist diese Form zu beobachten, wenn das Subjekt "ich" lautet, z. B.: "Ich habe das gemacht, ich." Er will augenscheinlich damit seiner Person einen größeren Rachdruck verleihen. Gleich sonderbar, weil nicht von ihm beobachtet, ist seine dem Französischen entsprechende Wortstellung im Nebensah. "Du haft nicht gesehen, daß ich habe geweint" — ist eine östers zu beobachtende Form.

In Bezug auf die logische Form seiner Sprache ist zunächst noch eine gewisse Unbeholsenheit im Ausdrucke bemerkbar. So hat er noch nicht das Wort "dreierlei" ausdrücken gelernt. Er umschreibt es in folgender Weise: "Ich habe einwas und noch einwas und noch einwas bekommen." Das Bedürfnis alles Dreies, das im Denken als eine Einheit behandelt wurde, auch sprachlich als Einheit zusammenzusassen, schien ihm noch nicht gekommen zu sein. Auch die ost gehörten Zeitbegriffe "gestern" und "heute" werden um diese Zeit noch zuweilen falsch gebraucht, nämlich in dem Sinne des "kurz vorher Gegangenen". So fragt er mich, als ich ihn einmal am ganzen Vormittage noch nicht gesehen habe und ihn mittags begrüße: "Wo bist du denn gestern früh gewesen?" Dieser logische Mangel ist um so verwunderlicher, als er um dieselbe Zeit abstrakte Begriffe wie "sogar", "wenigstens" und ähnliche ganz sicher und richtig verwendet. Das, was tags zuvor geschehen ist, bezeichnet er sehr allgemein mit dem natürlich richtigen, aber unbestimmten "einmal".

Auch in der Bildung zusammengesetzter Wörter ist er um deswillen nicht immmer sonderlich glücklich, weil er ost nur auf den allgemeinen, nicht aber auf den konkreten Sinn des Bestimmungswortes der Zusammensetzung achtet. So berichtet er, als er einen Apsel zum Trocknen auf den Dsen gelegt hat, der Mutter, daß der Apsel "mausetrocken" sei, eine prächtige Analogiebildung zu dem ihm bekannten mausetot und dem ihm nicht deskannten mausealt. Er fühlte offendar richtig in der Zusammensetzung die Bedeutung des Bestimmungswortes im Sinne von gänzlich; wer möchte es ihm aber verübeln, daß er diesen Sprachgebrauch in Unkenntnis des Thatsäcklichen erweitern wollte? In ganz derselben Weise, aber dennoch logisch weniger glücklich, bildet er nach Analogie von "eiskalt" das Wort "eisheiß". Er fühlt also in dem Bestimmungsworte nur den Begriff der Steigerung, entkleidet aber dieses Wort völlig seines konkreten Inhaltes.

In das gleiche Gebiet logisch fehlerhafter oder doch mangelhafter

Bildungen gehören auch manche Versuche des Kindes, die Worte in einer übertragenen Bedeutung anzuwenden. Welche drollige Aussprüche dabei vom Kinde gethan werden, zeigt folgendes Beispiel. Er hat zuweilen von seinen Eltern die Zudringlichkeit der Hauskatze mit dem Ausdrucke einer Art Entrüstung in Wendungen wie diese bezeichnen hören: "Setzt die sich ruhig aufs Sosa!" Eines Tages sagt er mit dem Ausdrucke der Entrüstung: "An meinem Mantel ist ruhig ein Knopf ab!"

Die oben (S. 99) geschilderte Freude am Gefange ift auch jest noch zu beobachten. Das Kind verrät dabei ein gutes mufikalisches Behör und ein schnell auffassendes und sicheres Gedächtnis für Melodien, aber nicht für die ihm noch nicht verständlichen Texte derselben. Um aber die gelernten Melodien doch mit Text singen zu können, legt er nicht mehr, wie früher, selbstgeschaffene sinnlose, aber originelle Texte unter, sondem die Namen der natürlichen Zahlenreihe von 1 bis 20, die er bis 16 gam sicher kann. Man könnte hierin einen Rückgang seiner Phantasiethätigkeit u gunften einer nüchternen Verstandesthätigkeit erblicken. Auch darin zeigt sich ein Vorwalten des Verftandes gegenüber der Phantafie, daß er hurse Melodien mit großer Vorliebe als Sequenzen behandelt, d. h. daß er sie mehrmals hintereinander auf verschiedenen Tonstufen wiederholt, sodaf sie einen zusammenhängenden Gesang ergeben. Hierbei kommen ihm seine Rahlentexte sehr zu statten. Für beides aber, sowohl für seine Zahlentexte als auch für seine Sequenzen, hat das Kind kein Vorbild in seiner Umgebung gehabt. Die Thatsache ber Borliebe für Sequenzen scheint mir um deswillen der Erwähnung wert, weil sie zeigt, daß auch das in der Runft noch völlig naive Kind eines der wichtigsten Kunftgesetze ahnt und bestätigt, nämlich bas Gesetz bes Ebenmaßes. Mit biesem Grundgesetz ber Runft halt er es übrigens ein Jahr später bei seiner "Bauthätigkeit" jo fehr, daß alle "Runftgebilbe", die er mit Silfe ber Steine seines Baukaftens schuf, diesem Gesetze bis ins Ginzelnste Rechnung trugen. Hierbei ist mir auch verwunderlich gewesen, wie schnell das Kind die streng symmetrische Verpackung seiner 183 Baufteine nach einer gegebenen Bor lage erlernt hat, so daß er bald die Vorlage entbehren konnte. Ich glaube nicht, daß ich dieselbe Gedächtnisleistung, tropbem, daß mir ja die Zerlegung bes ganzen komplizierten Bilbes in einzelne Gruppen zu ftatten gekommen wäre — wovon er, soviel ich beobachten konnte, keinen Gebrauch 🕦 machen schien -, in ber breifachen Zeit hatte vollbringen können.

Kehren wir aber nach dieser Abschweifung in eine spätere Entwickelungszeit des Kindes zu der in Rede stehenden zurück! Wir sinden, daß auch in dieser Zeit das kindliche Gedächtnis ganz Beachtenswertes leistet. So lernt der Viereinhalbjährige an dem der Schwester zu Weihnachten ge-

schenkten Dominospiele an einem einzigen Abende die Zahlenbilder von von 1 bis 7 ganz perfekt, indem er sich die Augen jedes einzelnen Zahlen-bildes ein paarmal selbst ausgezählt hat. So schnell und leicht beherrscht er jetzt die Zahlbegriffe bis 7, während ihm früher die Begriffe für die beiden ersten Zahlen der Zahlenreihe so große Schwierigkeiten bereitet haben!

Nicht auf derselben Höhe wie die Gedächtnisleistungen stehen die Leistungen ber Berstanbesthätigkeit meines Kindes ober bes Denkens im engeren Sinne bes Wortes. Das bezeugen besonders seine Fragen. Die Frage nach dem Warum, die wichtigfte aller Denkfragen wird verhältnismäßig ziemlich selten gethan, und dann verrät sie zuweilen nicht viel Geist. So fragt das 41/4jährige Kind: "Warum ist benn abends mein Bett nicht mehr so schön warm wie früh, wenn ich aufstehe?" Es scheint also noch ziemlich undeutliche Vorstellungen über einfache, täglich zu beobachtende Naturvorgänge, hier über seine eigene Körperwärme, zu haben. Sully erzählt von einem 3% jährigen Knaben, daß er die Frage gethan: "Warum sehen wir mit unseren 2 Augen nicht 2 Dinge?"\*) Fragen von ähnlicher Berstandesschärfe hat mein Kind niemals gethan. Ein andermal, und zwar im Winter, fragt das Kind nach der Entstehung eines Hauses und gelangt dabei, mit seinen Fragen immer weiter rückwärts schreitend, zu den Grundstoffen des Baues: Steine, Kalk, Sand und Holz, von denen es erfährt, "daß sie der liebe Gott gemacht habe". Sein Kausalitätstrieb ist aber hiermit vollständig befriedigt, ganz wie einst bei seiner Schwester, beren Geist in solchem Falle sich viel reger und beweglicher erwiesen hatte. Ich habe überhaupt noch bis heutigen Tages von keinem Kinde die Frage gehört: "Wer hat den lieben Gott gemacht?" obwohl ich mehrfach Gelegenheit gehabt, dieser Frage bei Kindern zu begegnen, und immer scharf Achtung darauf gegeben habe.\*\*)

Sully bemerkt zu diesem Gegenstande: \*\*\*) "Die Frage: "Wer machte Gott?" scheint eine zu sein, zu welcher alle wißbegierigen jungen Geister auf einer gewissen Stuse des kindlichen Denkens geführt werden." Dem muß ich auf Grund meiner Beobachtungen und Erfahrungen widersprechen; und ich würde es eher verwunderlich sinden, wenn es nicht so wäre. Ich vermag nämlich nicht die Anschauung zu teilen, daß in der Frage des Kindes nach dem Ursprunge Gottes eine schärfere Logik sich bethätige als in der durch Unterlassen dieser Frage bekundeten Selbstbeschränkung des

<sup>\*)</sup> Bgl. a. a. D. S. 81.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. hierzu "Beobachtungen" S. 34.

<sup>\*\*\*)</sup> a. a. D. S. 122.

Geistes. Wer Kinder in dieser Hinsicht beobachtet hat, wird mir zugeben, daß sie, wenn einmal ihr Kausalitätstrieb rege geworden ist, mit einer gewiffen geschwätigen und fast möchte ich sagen mechanischen Gründlichkeit alles bis auf den letten Grund verfolgen und den Erwachsenen dadurch zuweilen nicht bloß in Verlegenheit seten, sondern auch seinen Unwillen herausfordern können. Ich halte es daher für keine besondere geistige Leiftung, wenn ein Kind, gewiffermaßen rein mechanisch burch Fragen immer weiter rückwärts schreitend, sich auch zu der Frage versteigt: "Ber hat den lieben Gott gemacht?" Dagegen meine ich, daß es mindeftens von einer Ahnung bes tieferen Zusammenhanges ber Dinge zeugt, wenn das Rind, dem gewöhnlichen Triebe seiner Spekulation entsagend, diese Frage zu thun unterläßt. Ahnt es damit nicht zugleich, daß es für das Denken eine Schranke giebt, die es nicht überschreiten kann, ohne bem Denken selbst untreu zu werden? Und liegt in seinem Schweigen nicht eine Anerkennung der nicht abzuleugnenden metaphysischen Wahrheit, daß es eine causa sui d. h. eine nicht verursachte Ursache als den letzten Urgrund aller Dinge geben müsse? Denn wenn es diese nicht gäbe, so mußte die durch das Denken gefundene "lette" causa wieder von einer früheren hervorgerufen sein, und diese, da sich der Kausalitätstrieb auch hiermit noch nicht zufrieden geben dürfte, wieder von einer früheren und so in infinitum; genau ebenso wie unser Denken, wenn es konsequent ift, sich schlechterbings Raum und Reit nicht als begrenzt, sondern nur als unendlich benken kann. Darum ist mir die stille Anerkennung einer Ursache alles Seins und Geschehens von seiten des Kindes eine höhere logische Leiftung als die, fast möchte ich fagen, gedanken- und geistlose Weiterspinnung des Kausalitätsgedankens bis ins Unendliche und Wesenloft. Daß aber diese lette causa eine vernünftige und persönliche und mindestens eine höhere ist als seine eigene Berson, das ist ein Glaube, worin sich das Kind mit den Dichtern und Sehern und mit den erleuch tetsten Geistern seiner Nation ebenso zusammenfindet, wie mit dem durch des Gedankens Blaffe nicht angekränkelten gefunden Menschenverftande bes "Bolfes", die alle zusammen in einer unbewußten Urfache der Belt und in einer Entwickelung der Welt ohne einen zielbewußten Denker und Lenker diefer Entwickelung mindestens eine ebenso große Ungereimtheit seben würden, als wenn einer behaupten wollte, daß sich ein planvoll angelegtes, wunderbar zweckentsprechendes und schönes Gebäude ohne einen Bauplan, ohne Baumaterialien, ohne Werkleute und ohne einen Bauleiter ganz von selbst aufgerichtet habe, oder, was gleich unfinnig wäre, daß die größten Fortschritte der Menschheit von ihren erleuchtetsten Geistern im Schlafe oder im Traume, d. h. im Zustande des Unbewußtseins oder des Halbbewußtseins gemacht worden seien. Wer das zu behaupten wagte, würde mit Recht für geistesschwach oder etwas dem Aehnliches gehalten werden. Das aber und nichts Geringeres behaupten nach unserm Dafürhalten diejenigen, welche an die Stelle eines persönlichen Gottes das unbewußte Spiel der Atome oder das anfangs unbewußte und allmählich bewußt werdende Denken einer Weltseele oder einen Entwickelungsprozeß nach dem Gesetze einer immanenten Teleologie und wie die Versuche, Gott zu eliminieren, alle lauten mögen, alles Ernstes zu setzen sich erkühnen. Solche Philossphie versteht kein Kind und — kein gründlicher Denker.

Man verzeihe uns diese längere Ausführung, da sie mit der Frage nach der Beschaffenheit der frühesten Berstandesthätigkeit des Kindes in einem ganz deutlichen und leicht nachweisdaren Zusammenhange steht!

Für die Gemütsbildung des Kindes um dieselbe Zeit ist eine Handlung des Kindes charakteristisch, die den derben, um nicht zu sagen rohen Sinn des Knaben zeigt. Er hat in Bethätigung seiner Körperkräfte einem Baume im Garten Verwundungen mit einer Hade beigebracht, worüber die Schwester, als sie davon hört, in laute Thränen ausdricht. Er wird natürlich ob seiner Roheit streng verwiesen, und es ist auch bei diesem einzigen Ausdruche seiner gefühllosen Zerstörungslust geblieben. Solchen Ersahrungen gegenüber hat die Erziehung streng ihre Pflicht zu erfüllen und das Böse im Kinde nachdrücklich und ernstlich zu strasen und auszurotten. Wehe dem Erzieher, der hierbei eine falsche Humanität an den Tag legt oder gar in solchen Aeußerungen einer im Menschen schlummerns den bestialischen Natur den "Uebermenschen der Zukunst" sieht!

Daß im Kinde nicht ebenso das Bose im Keime vorhanden ist als das Gute, das vermag nur der zu leugnen, der niemals mit Kindern umzugehen Gelegenheit hatte, oder der ihr Thun nur oberflächlich beobachtet hat. Aber wie vorsichtig ein gewissenhafter Beobachter bes Kindes in dieser Hinsicht sein muß und wie schwer es darum ist, die gemütliche und sittliche Erziehung allezeit richtig zu leiten, das beweift folgendes Erlebnis mit meinem 41/4jährigen Kinde. Ich hatte leiber schon einige Male beobachtet, daß er es, wo für ihn ein Borteil heraussprang, mit der Wahrheit nicht gang genau nahm, und hatte ihn jedesmal darüber ftreng gur Rede gefett und ihn vor der "Lüge" ernstlich gewarnt, ihn aber auch jedesmal auf der Lüge ertappt. Gines Tages verlangt er von mir im Namen ber Mutter 2 Aepfel, wie ich glaubte, für seinen eigenen Gebrauch, da er sagte: "Du sollst mir 2 Aepfel geben." Ich bezweifle das und gebe sie ihm nicht und erkläre ihn für einen Lügner. Er beruhigt sich dabei und geht zur Mutter zurück. Als ich die Mutter frage, stellt sich heraus, daß er in leinem Rechte ift. Wie es mir schien, hatte er die Anschuldigung ber Lüge

auf sich sigen lassen, weil sie ihm zu groß war und er es unter seiner Würde hielt, mir auseinanderzusetzen, daß der eine Apfel für ihn und der andere für seine Schwester sei. Ich habe mir diesen groben Berstoß gegen eine gute Erziehung sehr zu Herzen genommen und niemals in einem ähnlichen Falle das Urteil gesprochen, ohne die Atten zu kennen, sondern mich strenger Gerechtigkeit besleißigt. Man muß natürlich mit dergleichen Anschuldigungen dem Kinde gegenüber sehr vorsichtig sein, wenn man das sittliche Zartgefühl nicht abstumpfen will.

Noch größere Rücksichtnahme von seiten der Erziehung als die sitte liche Bilbung bes Kindes erfordert die Pflege ber religiöfen Ideen. Diejenigen Gefühle und Vorstellungen, die einst den Mittelbunkt des ganzen Geistestebens des Menschen bilben sollen, von dem aus alle Strahlen der Erkenntnis und Teilnahme und praktischen Thätigkeit auslaufen und in den sie zurücklaufen sollen, diese Regungen des Geistes dürfen auf der einen Seite nicht verfrüht werden, wodurch sie eine zu schwache Wurzel im Geistesleben erhalten würden; aber sie dürfen auch nicht unnötig verzögert und hinausgeschoben werben, weil sie bann ihre Wurzeln nicht tief genug in die Seele des Kindes einsenken könnten. 3ch habe schon oben gezeigt, wie frühe die ersten religiösen Regungen im Rinde erwachen und wie die Erziehung sie zu pflegen hat, indem sie dem Gebetsverlangen bes Rindes Rechnung trägt. Seit dieser Zeit hat das Rind täglich fein Morgen= und Abendaebet verrichtet und am Mittagsgebet durch Kalten ber Hände und Mitsprechen des "Amen" sich beteiligt; aber es ist noch nicht angehalten worden, das kurze Tischgebet, dessen Inhalt über seinen geistigen Horizont hinausliegt, auswendig zu lernen, weil es dieses Bebürfnis noch nicht gezeigt hat. Die von der Schwester ihm gelehrten Weihnachtsverschen und Bebete, die seine Fassungskraft nicht wesentlich übersteigen, betet er sehr gern und will sie auch nach dem Feste noch beten In der Kultivierung dieser wichtigsten aller Geistesregungen, der religiösen, ift natürlich der vorbildliche Einfluß des Elternhauses von der allergrößien Bedeutung; aber bennoch ift auch in dieser Sinsicht die ganze Erziehung eine Saat auf Hoffnung, die eine einzige Frost- oder Gewitternacht im späteren Leben des Menschen verberben tann. Auch das Menschenherz des kleinsten Kindes ist schon ein tropiges und verzagtes Ding, das oft wider Gewiffen und heffere Einficht feine eigenen Wege geht. Dennoch darf die Erziehung nicht mut- und hoffnungslos ihre Thätigkeit einstellen, sondern fie muß mit der größten Gewissenhaftigkeit ihr schweres Bert treiben, aber mit beständigem Aufblick zu bem, an beffen Segen auch in ihr, wie in allem Menschenwerke bas Beste, ja alles gelegen ift.

Hiermit sind wir ans Ende unserer zwar langen und mitunter auch

etwas eintönigen und mühevollen, aber hoffentlich dennoch nicht uninteressan= ten und in mehr als einer Beziehung lehrreichen Wanderung durch den Naturgarten der Kindersprache gelangt. Der aufmerksame Leser erläßt mir wohl eine Zusammenstellung aller der Folgerungen und Resultate, die sich aus dem in bunter Mannigfaltigkeit Geschauten ergeben. Wäre bas boch wieder eine Arbeit für sich. Wenn er aber ben Eindruck bekommen hat, daß in den ersten Jahren des Lebens unser Beift in der Sprachaneignung eine verhältnismäßig größere Leistung vollbracht hat als in ben Jahren akademischer Bildung mit der Erwerbung eines ganzen Dutend fremder Sprachen; und daß das Rind in der Sprache einen Befit von unendlichem Werte, eine wahrhaft göttliche Gabe sich erworben hat, um deren willen allein es verständlich wird, warum der Mensch gegenüber dem Tiere in einer so langen und geradezu erniedrigenden und beschämenden Hilflosigkeit und Abhängigkeit von feiner Umgebung zu verharren gezwungen ift: bann hat er die Absicht des Verfassers verstanden. Sollte er aber gar erkannt haben, daß die Beobachtung der ersten findlichen Sprach= und Beiftesentwickelung eine bankbare und würdige Beschäftigung nicht bloß für alle Eltern und Erzieher, sondern auch für jeden denkenden Menschen ift, so wird er auch mit uns das treffende Wort Fichtes unterschreiben: "Im Kinde liegt die ganze Fülle der Menschheit", und dem schönen Worte Prepers beiftimmen:

"Klar ist die Seele des Kindes: Sie zeigt sich uns immer natürlich; Doch, unergründlich zugleich, bleibt sie das größte Broblem."



# Nebersicht über das zeitliche Auftreten einzelner bedeutsamer Entwickelungsmomente und Angabe des Inhaltes im besonderen.

# 1. Monat.

"Berständiges" Schreien. 3. Tag. Hört auf das Gesprochene. 9. Tag. Schlägt die Augen auf, wenn man ihn anruft. 9. Tag. Große Empfänglichkeit für Geräusche. 18. Tag. Milber Ausdruck des Gesichtes. 29. Tag.

## 2. Monat.

Erstes Lächeln. 36. Tag. Ausdruck des Erstaunens. 41. Tag. Lautes Auflachen. 44. Tag. Aufschreien im Traume. 48. Tag. Erste & "Papeln". 52. Tag. Erste zufällige Greisbewegungen. 55. Tag. Ahnung von der Zusammengehörigkeit mancher äußerer Wahrnehmungen. 57. Tag.

# 3. Monat.

Erstes heftiges Erschrecken. 63. Tag. Spielen mit den Händen. 63. Tag. Beruhigung durch den Anblick der Leeren Milchslasche. 90. Tag.

# 4. Monat.

Erkennung des eigenen Spiegelbildes. 14. Woche. Greifen ohne Absicht. 14. Woche. Greifen nach vorgehaltenen Gegenständen. 15. Woche.

### 5. Monat.

Unterscheiden der leeren von der gefüllten Milchslasche. 19. Woche. Energisches Heben des Kopfes. 19. Woche. Erstes Erwachen des Sprachverständnisses an dem Worte "Ticktack". 20. Woche.

#### 6. Monat.

Das Wort "Ticktack" fest angeeignet. 24. Woche. "Händchengeben" gelernt. 25. Woche. Greifbewegungen mit deutlicher Absicht. 26. Woche.

#### 7. Monat.

Unterscheidung des gezuderten Gummibutchens von dem ungezuderten. 28. Woche.

Breift nur nach Erreichbarem. 29. Woche. Beobachtet seinen Schaften. 29. Woche.

Erfte starte Aeußerungen von Eigenwillen und Erwachen des sittlichen Bewußtseins. 30. Woche.

Erste gelungene Versuche im Nachsprechen. 30. Woche.

Erste sympathetische Gefühle. 30. Woche.

Fähigkeit, auf 2 Dinge zugleich die Aufmerksamkeit zu richten. 30. Woche.

#### 8. Monat.

Spielen mit den Füßen. 31. Woche. Greift nach einem vorgehaltenen Zahnstocher. 32. Woche. Energische Bethätigung der eignen Kraft. 33. Woche. Wenn man mit ihm spricht, antwortet er mit seinen Lalls Lauten. 33. Woche. Deutliche Spuren des Nachahmungstriedes. 34. Woche. "Begriff" der Nahrungsmittel deutlich ausgebildet. 34. Woche. Erstes Handeln auf Grund einer Ueberlegung. 34. Woche.

### 9. Monat.

Anabenhafter Eigenwille, elterlichen Befehlen und Aufforderungen gegenüber. 36. Woche.

Stillstand in der Entwickelung mahrend des Durchbruches des ersten Rähnchens. 37.—39. Woche.

#### 10. Monat.

Drigineller Gebrauch der Füße. 40.—42. Woche. Gelehrigkeit in der Nachahmung gewisser Bewegungen. 41. Woche. Schlufvermögen ohne Sprache. 42. Woche.

#### 11. Monat.

Starke Aeußerungen des Thätigkeitstriebes. 45. Woche. Bachsen des Sprachverständnisses. 46. Woche. Interesse am Ticken der Taschenuhr. 46. Woche. Leichtigkeit der Nachahmung. 46. Woche. Feinheit der kindlichen Beobachtung. 47. Woche.

## 12. Monat.

Kindliche Mitteilsamkeit. 49. Woche. Beten und "Bitte-bitte-machen" wird von ihm als eins erkannt. 49. Woche. Lebhaftes Gefühl, geachtet zu werden. 50. Woche. Stillstand der Entwickelung dis zur 52. Woche wegen heftiger Beschwerden der Zahnung.

## 13. Monat.

Ahmt das Zeitunglesen bes Baters nach.

Läßt von feinen Leckerbiffen toften.

Trinkt durch Gintauchen des Fingers in die Flüffigkeit.

Schlägt ben Takt zur Musik am Rlavier.

Schnalzt mit der Zunge, wenn er Hunger hat; gebraucht aber sein

Schnalzen nicht zur Erlangung ber Nahrung. Ahmt die Laute der Hunde und Pferde nach.

Beigt ein lebhaftes Bemuben, andere Berfonen auf den Gegenftand feiner Beobachtung aufmertfam zu machen.

Reigt eine Reigung zu Scherz und Neckerei.

Hält oft "Selbstgespräche".

Bewegt sich in der Stube durch Fortrutschen auf den Knieen. Meldet jeden vorüberfahrenden Wagen durch ein lang ausgehaltenes m an; hat also den Bweck der Sprache erkannt. 54. Woche.

Rennt den Namen von vielen Dingen seiner Umgebung, benennt sie aber noch nicht.

Giebt das ihm vorgesagte "Mama" und "Papa" mit demselben Worte, mamam, wieder.

## 14. Monat.

Berfteht eine Anzahl Befehlsformen.

Stellt sich auf die Zehen, um den Tisch zu übersehen.

Benutt Tische und Stühle, um sich an ihnen in die Höhe zu richten. Läuft an den Möbeln der Stube hin. Handelt dabei ganz zweckmäßig

und mit eigener Ueberzeugung, wenn es gilt, eine Lude

zwischen zwei Möbeln zu überschreiten.

Schiebt die Stühle vor sich hin, um an ihnen fortzulaufen,

Schreit laut, wenn man sich auf einen von ihm bewegten Stuhl fest. Gebraucht zum ersten Mal die Sprache, um einen Gegenstand seines Begehrens zu erlangen. 58. Woche. Sein erstes Wort lautet da und soll eine Nachahmung des Wortes "das" sein.

Kann Bater und Mutter auf einer Photographie unterscheiden.

#### 15. Monat.

Hat den Mut zum Laufen, ohne geftützt zu werden, erworben. Bersteht die Fragen: Wo ist? Wie schmeckts? Wie macht es das? Gebraucht, 6 Wochen nach dem Auftreten des ersten, das zweite Wort seines Sprachschatzes, unaufgefordert und ohne gefragt zu sein.

#### 16. Monat.

Benutt das Fußkissen, um bequem zum Fenster hinaussehen zu können. Rlettert auf die Stühle am Kenfter.

Rlettert geschickt die Treppen hinauf.

Lernt schnell, von der Treppe herabzusteigen, nachdem er einmal gefallen ift. Erkennt sein eignes Bild auf einer Photographie und das seiner Schwester. Zeigt viel Geschick im Nachsprechen, aber schlechtes praktisches Geschick. Hat ein großes Interesse an Tieren. Kennt noch kein Gefühl der Furcht.

hat hohes Interesse am Feuer.

Geht sehr gern auf "Entdeckungsreisen" in den Straßen der Stadt.

In seinem Spiele zeigt sich Phantasie.

Berrat ein sehr empfindliches Chrgefühl. Bewährt unaufgefordert Hilfeleiftungen.

Sein Sprachverständnis bereichert sich überraschend schnell, ist aber tropbem unsicher und tastend.

## 17. Monat.

Er bezeichnet burch die Sprache die Borftellung von einer Urfache.

Er operiert mit der Borftellung der Wirkung.

Er benutt feinen Gehorsam zur Befriedigung feiner Selbstsucht.

Er zeigt eine geringe Selbstbeobachtung bei Befriedigung seiner körperlichen Bedürfnisse.

Er macht ben ersten Bersuch zur Bildung eines gufammengesetten Sates.

Sein Handeln zeugt von Ueberlegung, b. h. von Erwägung ber Umftände und Zufälligkeiten.

Sein Denken zeigt einen Mangel an Abstraktion, aber ein schnelles Erfassen des Gelernten.

#### 18. Monat.

Charakterisierung seines Wortschates.

Er hat eine deutliche Vorstellung vom Egbaren.

Er scherzt gern mit erwachsenen Personen.

Er beschäftigt sich im Spiele stundenlang selbst.

Er kennt die wichtigften Glieder seines Körpers.

#### 19. Monat.

Er macht ben Berfuch einer Mitteilung von Bergangenem. Er hat ein feines Verständnis für Situationen und ein ahnendes Sprachverständnis.

Er zeigt bie ersten Regungen bes Reibes gegen seine Schwester. Es beginnt eine Differenzierung der Ausdrücke für das Eß= und Trinkbare.

Die kindlichen Träume sind von großer Lebhaftigkeit. Er hat ein gutes Gedächtnis für das, was sein Wohlbefinden betrifft.

Er zeigt eine ftart entwickelte Reigung zur Geselligkeit.

Er zeigt ein energisches Bestreben, seinen Eigenwillen gegen feine bessere Einsicht durchzuseten.

#### 20. Monat.

Bort mit icarfer Aufmerksamkeit Gesprächen Erwachsener zu und wiederholt einzelne, ihm bekannte Worte baraus.

Ahnt, daß ein und derselbe Sprachbegriff verschiedene Be= deutung haben kann.

Hat starken Abscheu vor Prießnihumschlägen, weshalb ihn schon das gehörte Wort "Leibumschlag" in große Aufregung versetzt.

Gebraucht das erste Empfindungswort: "ei!" Berwendet statt der Wortsprache mit Borliebe noch die Zeichensprache. Zeigt sich ungeschickt im Nachsprechen ganzer Worte und spricht die Worte mit sehr scharfer Trennung der einzelnen Silben.

# 21. Monat.

Beliebt es, mit der Sprache zu spielen, indem er statt eines vorgesagten Wortes ein diesem ganzlich unverwandtes unter lautem Lachen nachspricht, hat also das Wesen des Scherzes entdectt.

Macht sehr rasche Fortschritte in der Sprachaneignung, spricht aber seine

Worte noch ganz originell aus.

Läßt seinen starken Eigenwillen nicht durch Zwang, wohl aber durch Güte brechen.

Spricht aus ber Rebe Erwachsener alle Worte nach, Die er daraus versteht.

#### 22. Monat.

Zeigt die ersten Spuren einer ihm eingeflößten Furcht vor Wahngebilden der Phantasie.

Charafterisierung des von ihm gebrauchten Wortschatzes.

Zeigt ein heftiges Verlangen, auf der Straße umherzuschweifen.

hat das Geheimnis des ihn in seinem Wandertriebe hemmenden Thurriegels nicht entdectt.

Zerlegt zusammengesetzte Dingbegriffe in logischer Weise, indem er nur

das Grundwort von ihnen gebraucht.

Der Wechsel im Gebrauche der Einzahl und der Mehrzahl eines ihm be-

kannten Dingwortes macht ihm noch große Mühe.

Die Unterscheidung der Grundfarben gelingt erft nach unzähligen Uebungen und ist, umgekehrt als bei Prepers Knaben, am sichersten bei Blau, am unficherften bei Belb.

Bildet die erften Werturteile.

Beigt die ersten spontanen religiösen Regungen, indem er zu beten verlangt.

Beigt die ersten deutlichen Ansage zur zusammenhängenden

Rede, nämlich zur Sathildung.

Lautphysiologisches seiner Sprache um diese Zeit. Sein Ersatlaut für w ist langere Zeit, wie im Englischen, u, und seine Betonung der Endsilbe el ist wie im Französischen.

Bon ben mit "mit" zusammengesetzten Berben gebraucht er nur das Bestimmungswort "mit".

Benutt zum ersten Male die Sprache zu Mitteilungen von Bergangenem (vgl. 19. Monat).

### 23. Monat.

Versteht die Frage: Wieviel? Spricht zusammengesette Wörter mit beutlicher Trennung ber Worte aus. Beschaffenheit seiner Beobachtungen und seiner sprachbildenden Kraft. Wiederholt in ganz origineller Weise Endfilben u. Endlaute, wenn er spricht. Die meisten seiner Säte sind noch ohne grammatisches Gefüge.

Er kennt die Bedeutung des "und". Die relative Bedeutung von "mein" und "dein" macht ihm Schwierigkeit. Gebraucht den Begriff "zwei" für alle Pluralverhältnisse, felten "viele".

Gebraucht zusammengesetzte Dingwörter jett richtig, trennt sie aber noch in der Aussprache.

Zeigt einen natven Zerstörungstrieb Kaffeelöffeln gegenüber. Glaubt sich im Bersteckensspielen vor der Schwester verborgen, indem er die Hand vors Gesicht halt. Es ist aber zweifelhaft, ob naive Dummheit ober neckische Schalkhaftigkeit ihn dabei !eitet.

## 24. Monat.

Will oft beten.

Spielt gern mit vielen Dingen.

Betont den bestimmten Artikel wie ein Demonstrativpronomen.

Seine Urteilsfähigkeit ist größer als seine Sprachfertigkeit.

Rennt die Deckgläser seines Lottospieles "Brille".

Bedient sich oft einer originellen, aber logisch unanfechtbaren Wortstellung in seinen Sätzen.

Spricht das s dem englischen th sehr ähnlich.

Spricht das f dem w angenähert.

Artifuliert viel deutlicher als seine Umgebung, trennt aber die Silben nicht nach der Aussprache, sondern nach der sprachlichen Ableitung. Zeigt einen starken Gigenwillen.

#### 25. Monat.

Gebraucht die Komparativformen "mehr" und "lieber".

Betaftet ben kalten Leichnam bes Großvaters ohne jedes Zeichen von Furcht oder innerer Teilnahme und will mit dem toten Großvater noch spielen.

Rennt eine zerpflückte Blume "tot".

hat einen unbesiegbaren Abscheu vor flatternden Fahnen.

Spricht drei Sätze hintereinander richtig, aber ohne grammatische Fügung.

"Hut aufseten" und "Hut abseten" lautet bei ihm gleich. Die Zeitbestimmungen "balb" und "nachher" werden richtig angewandt. Das "Ich" tritt ftatt bes Eigennamens auf; bei seiner bes gabteren Schwester bagegen erst im 30. Monat.

Lautphysiologisches um diese Zeit.

## 26. Monat.

Das Rind thut mutmaßlich die erste Frage. (Die Schwester schon im 20. Monat.)

Charafterifierung seiner Sprachfertigkeit und der Phonetik seiner Sprache. Bildet die erste richtige Ronjunktivform.

Bezeichnet ben Grund noch nicht fprachlich, bentt ihn aber. Beigt ein gartes Mitgefühl, als er den Bater in Gefahr glaubt. Meußert sein Gefühl für Recht und Unrecht und beurteilt sein eignes Thun.

Zeigt eine starke Neigung zur Echosprache. Die relative Bedeutung von "mein" und "dein" macht ihm keine Schwierig feit mehr (vgl. 23. Monat).

#### 27. Monat.

Gebraucht "so viel" als bestimmtes Zahlwort.

Bildet ein originelles Wort, dessen Ableitung ich nicht ermitteln konnte. Nennt die Mama im Aerger "sauer", weil ihm "schlecht" zu ftark erscheint Nennt den Bar auf einem Bilbe "Hund" und den Esel "Pferd".

Gebraucht die Bergleichspartikel "wie".

Bildet zum ersten Male das Perfektum richtig. Spricht Bedingungsfäße aus; zuerst ohne "wenn", nach 2 Wochen aber richtig.

Kann das Wort "Neapolitanisch" nicht nachsprechen.

Zeigt keine natürliche Begabung für Erkennung der Schönheit des Endreimes Huldigt einem starken elliptischen Gebrauche in seiner Sprache.

Spricht seine Fragen ohne Frageton aus. "Bo" ift fein erftes Fragewort.

Rühlt sein "zu heißes" Babewasser burch Zugießen von kaltem.

Will von Erwachsenen geachtet fein.

Rlagt sich selbst an, wenn er etwas dumm gemacht hat.

#### 28. Monat.

Die Frage ist immer noch ohne Frageton, aber mit Berüds sichtigung ber Wortstellung gebilbet.

Das Wort "nichts" lautet "nicht — was", also dem Französischen

ähnlich.

Sein Gefühl für richtige Rasusformen ift fehr mangelhaft; ebenso fem Gefühl für die schwache Deklination des Eigenschaftswortes.

Sagt statt: "da oben" "da hinauf". Gebraucht "Leute" in der Einzahl.

Gebraucht "wohnen" für "figen" in einem übertragenen Sinne Will die von der Mutter ihm geschenkten Blumen "dem lieben Gott" geben.

#### 29. Monat.

Zeigt in seiner Sprache falsche Analogiebildungen und ihm unbefannt, bem Lateinischen eigene Redewendungen.

Berbindet "für" mit dem Dativ.

Seine Stellung der Negationswörter erinnert an lateinische oder frans sische Wendungen.

Seine Wortstellung weicht von der herkömmlichen Sprache ab, ist aber äußerst logisch.

Er fragt sehr viel und meist grammatisch richtig.

Der Bollmond ist ihm "nicht mehr zerbrochen, sondern wieder 311fammengeleimt"

Einem geschlachteten Fisch giebt seine Phantasie im Spiele das Leben wieder.

) Ein bekanntes Kinderverschen ändert er, um zu scherzen, in: "Pommerland ift nicht abgebrannt". Es macht ihm große Freude, kleine Dienstleiftungen zu thun.

#### 30. Monat.

Darlegung des Lautbestandes seiner Sprache. Der Artikel vor dem Akkusativ neutraler Dingwörter heißt bei ihm "es" statt "das". Sein Adverb für alles Vergangene lautet "vorhin".

Er fpricht bas erfte Beil in feiner Rebe aus, fragt aber noch nicht nach bem Warum.

Findet Freude baran, verbotene Worte zu fagen. Will gern "groß" sein und freut sich auf die Zeit, wo er es sein wird.

## 31. Monat.

Seine Abweichung von der gewöhnlichen Wortstellung bei der Fragebilbung ift intereffant.

Drigineller Gebrauch des Fürwortes "welcher". Gebraucht zum ersten Male eine Zeitbestimmung, um die Zu= tunft zu bezeichnen.

Zeigt eine sonderbare "Lust zu fabulieren". Seine Ausdrucksweise ist zuweilen dichterisch anschaulich.

Bennt die Lambertsnüsse "Rüßchen", die Walnusse "Rüsse". Seine Sprache ist vriginell aus Mangel an Ersahrung.

Gebraucht das unbestimmte Fürwort "man" und die Folgerungspartikel "also" richtia.

Sagt mit lobenswerter Regelmäßigkeit "geeffen" ftatt "gegeffen".

Ist unbeholfen, aber nicht unlogisch im Ausdruck.

Zeigt ein auffälliges Mißtrauen gegen die Aussagen seiner Umgebung und will sich, wo er es fann, von der Richtigkeit berfelben überzeugen.

#### 32. Monat.

# Wunderbares Beispiel für das unablässige Walten des Sprachgeiftes im Kinde.

Hat das Bedürfnis, seine Borstellungen zeitlich einzuordnen, indem er an der Uhr die Tagesftunden ablesen will.

Seine Zahlvorstellungen sind noch ganz undeutlich und unbestimmt. Die von ihm gebrauchten Maß- und Wertbestimmungen sind sprachlich mangelhaft, aber nicht logisch.

Durch den Gebrauch schwierigerer Sprachformen bekommt seine Rede schon eine gewisse Gewandtheit. Daneben zeigen sich aber noch Miß= bildungen und sehlerhafte Redewendungen.

Einen halbtoten Bogel will er durch einen Leibumschlag gefund machen. Seine Sprache zeugt schon von einem Widerstreit sittlicher Gefühle in ihm.

#### 33. Monat.

In dem Bestreben, die Sprachlaute möglichst genau nachzubilden, schießt er zuweilen über das Ziel hinaus.

Die verwandten Begriffe "warm" und "heiß" werden schon von ihm sprachlich unterschieden.

Macht im Spiel seine Dominosteine zu lauter Personen seines Befanntentreifes.

Er will fein "Freffer", fonbern ein "Effer" fein.

Zeigt ein geringeres Maß von Selbstbeherrschung als seine Schwester im gleichen Alter.

## 34. Monat.

Zeigt eine Neigung zu Scherz und Witz, belacht aber seine Witze selbst. Nennt originell einen kleinen Stubenmalergehilfen "Binfeljunge". Das Kind beobachtet die Sprache gut und achtet auf die ftarke deutende

Kraft der Sprachbetonung. Er verfteht bilbliche Redewendungen.

Er sucht für alle Sprachbegriffe einen konkreten Inhalt.

Er gebraucht das Pronomen "welcher" immer noch mit Hinzufügung des Nomens.

### 35. Monat.

Nennt den Fleischer "Wurfter".

Kann alle gebräuchlichen Grundfarben schnell und ficher voneinander unterscheiden; nur Weiß und Gelb werden noch zuweilen verwechjelt Sat höchst mangelhafte Bahlvorstellungen.

Das ihm sprachlich unbekannte "Jucken" stellt er in die Reihe der

Schmerzempfindungen.

In der korrekten Anwendung der Romparationsformen ist er der Schwester im gleichen Alter weit überlegen.

Nennt das Briefcouvert originell "einen leeren Brief". Gebraucht "auch" als paarweife Konjunktion.

Gebraucht die Sprache poetisch, indem er die Dinge personifiziert Seine geringe Bartlichkeit und wenig verbindlichen Bittformen scheinen fnabenhafte Regungen zu fein.

#### 36. Monat.

Seine sprachlichen Reubildungen sind nur wenig originelle Zusammenfegungen.

Rann alle deutschen Laute und Lautverbindungen richtig nachsprechen, verwendet sie aber nur auf Erfordern gu eigenem Gebrauche.

Seine Aussprache gewisser Laute steht im Gegensatz zum heimatlichen und Landesdialekte.

Alle Rahlbegriffe, außer 1, scheinen ihm dasselbe zu bedeuten "Seute Mittag" ist sein allgemeiner Zeitbegriff für die Vergangenheit. Die Begriffe für verwandtschaftliche Verhältnisse machen ihm Schwierigkeit. Will ohne Geld "kaufen".

Rühmt sich, daß er "einen Wurm getreten habe".

Seine sittliche Einsicht und sittliche Empfindung erscheinen noch fehr mangelhaft.

## 37.—39. Monat.

Darlegung der Entwickelung des z= und sch-Lautes beim Kinde.

Hören wird mit horchen verwechselt.

"Dieser" wird mit dem Artitel und "folch" wiedergegeben.

Gin "lillaer" Stein ist ihm ein "Kamilla-Stein".

Nochen und backen werden als synonym behandelt. Grammatische Eigenheiten seiner Sprache in dieser Zeit.

Eignet sich viele Sprachformen spielend an, indem er der Schwester alles nachspricht.

Der Begriff "zwei" ist jett vollständig angeeignet, wird aber zuweilen mit 3 und 11 verwechselt.

Reigung zu Scherz und Humor ist oft zu beobachten.

## 40.—42. Monat.

Das seh ist ihm der schwierigste Sprachlaut; das ihn vertretende sh versichwindet allmählich.

Er macht schnelle Fortschritte in der richtigen Satbildung. Beispiel dafür: "Du sagtest mir doch, du wolltest mich mitnehmen."

Falsche und richtige Sprachformen treten in demselben Sate auf, aber die falsche geht meist vorauf.

Das Pronomen "welcher" wird immer noch falsch gebraucht (vgl. 31. und 34. Monat).

Der Begriff des Dingwortes und seiner grammatischen Funktion ist deutlich erworben.

Es zeigen sich die ersten starken Aeußerungen männlichen Stolzes und männlichen Eigenwillens.

## 43.—45. Monat.

Im Gebrauche der Zeitbestimmungen zeigt er größere Sicherheit als die Schwester im gleichen Alter.

"Und" wird als entgegenstellende Konjunktion gebraucht.

Driginelle Doppelfrage: "Was hat wer getrunken?" statt: "Was hat jemand getrunken."

Beigt große Freude am Singen und erfindet dabei Text und Melodie selbst, um Andere scherzhaft zu unterhalten.

Er halt seine Traume für Wirklichkeit.

Das Gefühl des Mitleides besiegt das Gefühl der Rache in ihm.

Das Gefühl für Recht und Unrecht ist start in ihm entwickelt.

#### 46.—48. Monat.

Källt in die alte Aussprache des soh zurück, nur im Berkehr mit dem Bater nicht.

Bilbet von "Ameise", das er für einen Plural hält, den Singular "Amaus". Statt einer nicht gebackenen oder ungebackenen Nudel verlangt er "eine keine gebackene".

Die Frage: "Darf ich im Garten ben Reifen treiben?" lautet bei ihm:

"Darf ich im Garten reifen?"

Bilbet Dingwörter, beren Ginn nicht auffindbar ift.

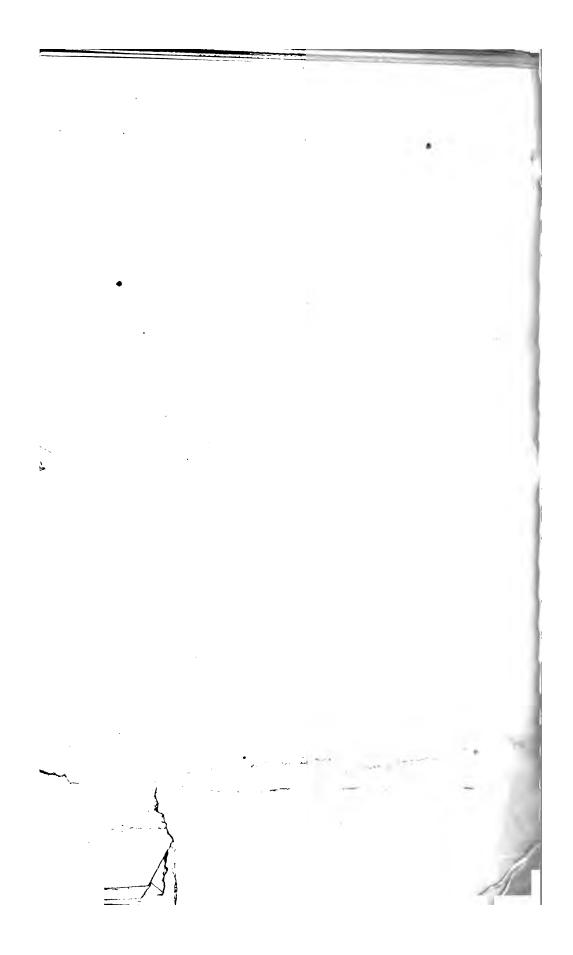

• ·

• · 

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

